### Kampfgift Alkohol

Sechs Aufsätze aus: "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" und "Ludendorffs Volkswarte".

Dr. med. Mathilde Ludendorff, Wilhelm Weber, Dr. med. Georg Stolte und Erich Ludendorff

Nachdruck der einzelnen Aufsätze aus den Ausgaben der Schrift: "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft", Nr. 10, 1936; Nr. 6, 1937; Nr. 10, 1937 und Nr. 4, 1937 erschienen im Ludendorffs Verlag, München, und der "Ludendorffs Volkswarte" Nr. 28, 1929, erschienen im Ludendorffs Volkswarte Verlag, München.

### Diese Schrift dient der geschichtlichen Forschung und wissenschaftlichen Dokumentation

Neu zusammengestellt durch die:

### "Arbeitsgemeinschaft Esausegen 1. Mose 27, 40".

Matthias Köpke, Eigenverlag, 2013

1. Auflage

Kontakt: <u>Esausegen@aol.com</u>

Diese vorliegende Schrift und deren Verfasser beanspruchen für sich den Esausegen gemäß 1. Mose (Genesis) 27, 40 und stehen somit unter dem Schutz des Esausegens als oberste gesetzliche Regelung für alle Jahwehgläubigen!

Nähere Informationen zum Esausegen sind im Werk:
"Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger" von Matthias Köpke
(Koepke), als E-Book und Freeware unter www.archive.org oder
www.scribd.com enthalten!

(Das Inhaltsverzeichnis ist bei den Literaturhinweisen am Ende vorliegender Schrift).

Vorliegende Schrift kann im Internet unter: <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder einer anderen Internetadresse kostenlos heruntergeladen werden!

### Hinweis des Verlages

(Ausführliches im Buch: "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger" von M. Köpke

Auch in der israelischen Gesellschaft gibt es laut Prof. Israel Shahak\*, der einige Jahre Vorsitzender der Israelischen Liga für Menschenrechte war, und dem amerikanischen jüdischen Wissenschaftler Norton Mezvinsky\*\* – dem mohammedanischen und christlichen Fundamentalismus vergleichbar – extremistische Bestrebungen, die allen nichtjüdischen Personen und Völkern die Menschenwürde aus religiöser Überzeugung absprechen; sie verletzen die von der Menschenrechtskommission sowie die im Grundgesetz garantierten Grundrechte und die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung. Über extremistische Verhaltensweisen – ganz gleich welchen Ursprungs diese sind – aufzuklären und ihre geistigen Grundlagen sowie ihre politischen Zielsetzungen offenzulegen, ist ein Gebot der rechtsstaatlichen Selbstbehauptung und stellt berechtigte Notwehr dar.

Den **imperialistischen Bestrebungen** des im Mosaismus (Judentum, Christentum, Islam) wurzelnden Extremismus der sogenannten **Jakob-Fraktion**, (vgl. 1. Mose 27, Vers 28-29):

"So gebe dir Gott (Jahweh) vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Most in Fülle! Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen! Sei Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter! Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet!"

kann spätestens seit 1948 der im Auftrage des mosaischen Gottes Jahweh den Nichtjuden in der Verkörperung Esaus erteilte Segen entgegengehalten werden (1. Mose 27, Vers 40, Satz 2 der Luther-Bibel, Stuttgart 1902, 19. Auflage):

"Und es wird geschehen, daß du **auch ein Herr** und sein (Jakobs) Joch von deinem Halse reißen wirst."

Nach mosaistischer Sicht wäre eine Behinderung oder gar Verhinderung dieses Hervortretens mit dem Esausegen gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen **Bruch des Bundes mit Jahweh**, welche die **Verfluchung und Vernichtung** durch Jahweh nach sich zöge.

Nach dieser Lehre würde jeder Jude oder von Juden abhängige Nichtjude (künstlicher Jude wie z.B. Christen, Freimaurer, Mohammedaner usw.), der diesem Segen zuwider handelt, den Zorn Jahwehs auf sich und die jüdische Gesellschaft heraufbeschwören und dadurch die Vernichtung Groß-Israels (Jakobs) durch Jahweh fördern.\*\*\*

Letztendlich wird, wie es in der Weissagung des Mosaismus heißt, die allseitige **Einhaltung des Esausegens** – ohne den Juden zu fluchen – zum weltweiten Frieden zwischen Juden (auch künstlichen Juden) und Nichtjuden führen.

\*Israel Shahak † (Jerusalem): "Jüdische Geschichte, jüdische Religion – Der Einfluß von 3000 Jahren", 5. Kapitel: Die Gesetze gegen Nichtjuden, Seite 139-180, Süderbrarup 1998, Lühe Verlag, Postfach 1249, D-24390 Süderbrarup.

\*\*Israel Shahak u. Norton Mezvinsky: "Jewish Fundamentalism in Israel", 176 Seiten, London 1999, Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA.

\*\*\* Roland Bohlinger: "Denkschrift auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts und des im Alten Testament verkündeten Jakob- und Esausegens", veröffentlicht in "Freiheit und Recht", Viöl im Nov. 2002.

### Inhaltsverzeichnis:

| <b>1. Alkohol und Christentum</b> (Am Heiligen Quell Deutscher Kraft Nr. 10/1936) von Dr. med. Mathilde Ludendorff                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Sie sind sich einig</b> (Am Heiligen Quell Deutscher Kraft Nr. 10/1936)  aus der Umschau                                                                    |
| 3. "Heilig-Vater-Bier"! aus der Umschau                                                                                                                           |
| <b>4. Kampfgift Alkohol</b> (Am Heiligen Quell Deutscher Kraft Nr. 6/1937) von Dr. med. Georg Stolte                                                              |
| <b>5. Christentum ist Judentum</b> (Am Heiligen Quell D. K. Nr. 6/1937) von Dietrich                                                                              |
| <b>6. Alkohol und Lebensfreude</b> (Am Heiligen Quell D. K. Nr. 10/1937) von Wilhelm Weber                                                                        |
| <b>7. Alkohol als Völkerverderber</b> (Ludendorffs Volkswarte Nr. 28/1929) von Dr. med. Mathilde Ludendorff                                                       |
| 8. Weißt Du, Mutter? (Ludendorffs Volkswarte)  Verfasser unbekannt                                                                                                |
| <ul><li>9. Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemeinschaft" (Nr. 4/1937) von Erich Ludendorff (Mit einigen zusätzlichen Abbildungen) 14 Seiten</li></ul> |
| 10. Literaturhinweise (Viele davon zum herunterladen bei www.scribd.com, www.archive.org oder einer anderen Internetadresse                                       |

### Weitere Schriften von Matthias Köpke:

- 1. "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", 452 Seiten, 3. Auflage, 2013.
- 2. "Das Buch der Kriege Jahwehs", 311 Seiten, 2. Auflage, 2013.
  3. "Kampf für Wahlenthaltung Ein Mittel zur Vernichtung des Systems? Ein Mittel zur Deutschen Neugestaltung?" 247 Seiten, 2. Auflage, 2013.

# Winnetou auf neuen Kriegspfaden



Das ift der Ruhm vom Chriftentum: daß es der Bölfer Eigenart so schön erhält und treu bewahrt!

### Altohol und Christentum

Bon Dr. Mathilbe Lubenborff.

Wer die Schilderungen der Bölkerbesiegung und evernichtung, wie die Juden sie in ihrem "Worte Gottes" beschreiben, liest und ihre Begeisterung für überlistung der Bölker, insonderheit durch Verwertung der Triebschwächen, gründlich kennenelernte, der weiß von vornherein, daß zwischen den jüdischen Zielen der Weltebeherrschung und dem hochbedeutsamen hilsemittel, dem Alkohol, eine ebenso nahe Beziehung besteht wie zwischen den Eroberungzielen des verjudeten Englands und seiner Einführung des Opiums in China.

Lange ehe unsere medizinische Wissenschaft einwandfrei nachgewiesen hat, daß ber Alkohol bie Reimzellen und somit die Nachkommen schädigt, und bag auch ber mäßige Genuß bes Altohols die tunftvollen Gewebe ber lebenswichtigen Organe in chronischer Vergiftung schwer schäbigt, wußte man um die Nebenwirkungen ber accuten Bergiftung, des Rauschzustandes. Alle Machtgierigen haben sich in vergangenen Jahrhunderten gar fehr bieses gefährlichen Hilfemittels bedient. Unter ihnen tat dies vor allem der Jude. Eine Aberrumpelung, die dem Nüchternen gegenüber nicht gelingt, ward eine "Spielerei" gegenüber dem Angetrunkenen. Eine entartete handlung, eine genügsame Minnewahl, die dem Nüchternen tief unter bem Bereich bes Möglichen gelegen hatte, wurde im angetrunkenen Zustande zur Möglichkeit, und bas mar für Macht= und Gewaltziele gar oft sehr willkommen! Da Alkohol die moralischen Hemmungen im Rausche lähmt, babei gleichzeitig bie Begehrlichkeit steigert, fo konnten und können die Menschen spielend leicht zu hands lungen und in Lebenslagen gebracht werben, die sie in Abhängigkeit von benen bringt, die hierum wissen. Es war leicht im Großen und im Rleinen, an zweiter Stelle zu herrichen, wenn man eine folche Lage geschaffen hatte. Wieviel unsagbares Elend ist ferner schon allein burch bie Wirkung bes Alkohols entstanden, die bem Trunkenen die Möglichkeit einer Erinnerung an die Vorgänge raubt! Das Gift macht bas klare Kesthalten ber Ereignisse unmöglich. Gelingt es, einen Menschen trunken zu machen, so können die Mitanwesenden hinterher von dem, mas er gesprochen ober getan haben soll, allerhand behaupten, er kann solchen Behauptungen keine klare Erinnerung entgegenstellen. Wie mancher, ber trunken seine Unterschrift zum Eintritt in die Frembenlegion gegeben hat, blickt im nüchternen Zustande entsett auf eine von ihm unterzeichnete, ihn für sein Leben ins Ungluck stoffenbe Verpflichtung. Wie follte bem bie Gewalt über die Völfer erstrebenden Judenvolfe nicht solche Kampfhilfe willkommen sein? Ganz ebenso hilfreich wirkt bie Trunken=

heit im Weingelage nach der Aufnahme in die Freimaurerloge, die nur ein dumpfes Erinnern an die Schrecknisse zurückläßt. Wie willkommen und wichtig ist es ferner, daß der "Alkohol die Stimme löst", daß die Verschlossenheit des Nüchternen einer vertrauensseligen Schwaßhaftigkeit weicht! Wie hätte angesichts all dieser Wirskungen der Alkohol nicht das willkommenste Hilfemittel für ein Volk sein sollen, das die listreiche Überrumpelung, die wirtschaftliche Ausplünderung, die Herrschaft über die Hörigen, die Vernichtung der Widerstandsstarken als religiöses Lebensziel in seinem "Worte Gottes" aufgestellt sieht?

Weniger klar erkannt, aber triebhaft geahnt, waren dann auch noch die gefährslichen chronischen Nebenwirkungen des Alkohols auf die Gesundheit der Einzelnen und die verhängnisvollen Auswirkungen auf die Nachkommenschaft, die den Schwachsinn, die Anfälligkeit gegenüber vielen Krankheiten u. a. m. als elterliches "Geschenk" in die Wiege der Kinder legt. Auch die mittelbaren Auswirkungen brachen die Widerstandskraft der Völker. Schwere, die Nachkommenschaft schädigende Geschlechtskrankheiten werden in überwiegender Jahl der Fälle in Rauschzuständen erworden und — weitergetragen und damit schon Jammer, Elend und Siechtum genug über ein Volk gebracht.

Doch bamit nicht genug, find auch die dronischen Wirkungen auf die geistige Leistungkraft, bie ber Alkoholgenuß nach sicht, von so ernster Bedeutung, daß ber Jube, selbst wenn es vorübergebend einmal für ihn übler steht, sich weniger um bas Erwachen eines Abwehrkampfes gegen ihn bekummert, als um die Frage: Trinkt bas Bolk noch? Trinkt vor allem die Jugend, ber Student, ber Arbeiter, ber Solbat? Sieht er, bag bies noch im reichen Dage ber Fall ift, bann lächelt er über bie "Belle" bes Raffeerwachens, er weiß: Der Jube trinkt nicht, biefes Gojimvolk trinkt, nun so wird ber Jube Sieger bleiben. — Mag ber einzelne Goi bem gleichaltrigen Juben noch fo überlegen sein, wenn sie nach 30 Jahren einander gegenübergestellt werben und jener keinen Alkohol genoß, dieser aber täglich an seinen Stammtisch ging, so ift ber Unterschied, felbst wenn es sich nur um einen mäßigen Alkoholgenug und keineswegs um Erzeffe handelt, ein gang großer zuungunften bes Goi. Der Psychiater spricht nicht eben respektvoll, aber ganz ben Tatsachen entsprechend, von einer "Bertroddelung", die das Alkoholgift allmählich herbeiführt und macht ba auch noch beachtliche Studien über bie besondere Abart, Die bie Biervertroddelung, die Bein- und die Schnapsvertroddelung aufweisen. Kennzeichnend für diesen Zustand ist eine schwerfällige Befinnlichkeit und eine Denkverlangsamung im nüchternen Zustand. Um biefe wieder einmal los zu werben, trinkt bann ber Betreffende um fo lieber ein Glaschen. Er erlebt bann freilich einen rascheren Gebankenablauf - aber auf Rosten bes Wertes feiner Denkleiftung! Es handelt fich hier um flache Affoziationen, flüchtige Schlußfolgerungen, die bem geistig so Weschädigten bann fast geistreich erscheinen, bie aber seiner früheren tiefen und klaren Dent= und Urteilskraft keineswegs mehr die Waage halten. Go macht gang allmählich der Belfer ber jubischen Welteroberung, ber Altohol, Die Gegner "ungefährlich". Wäre das nicht der Fall, dann hätten die Freimaurerlogen nicht ihr Trinkritual an die Studenten weitergegeben und hätten nicht so eifrig für gründliche Beralkoholisierung ber studentischen Jugend gesorgt, ba biese bem Bolk bie geistigen Arbeiter für bie nachste Geschlechterfolge stellen soll. Eine gar ernste

Giftwirkung macht es bei dem Kampf gegen das Leben der Bölker besonders wichtig, gerade die Jugend auch in dieser Richtung hin zu "erfassen", denn wer einmal in der Jugendzeit an das Rauschgift gewöhnt wurde, steht unter der unserbittlichen Nebenwirkung desselben, die dem Psychiater nur zu wohl bekannt ist, ich meine die Schwächung, ja allmähliche kähmung des Willens gegenüber dem Gifte. Jeder chronisch Vergiftete büßt an Widerstandskraft dem Gifte gegenüber, an das er sich gewöhnt hat, in unheimlichem Grade ein. Das Losringen von solcher Gewohnheit erfordert also die zwanzigsache Anstrengung, als sie die Vermeidung der Angewöhnung je gefordert hätte.

Es handelt sich bei der Alkoholfrage angesichts ihrer entscheidenden Bedeutung für bes Boltes Bohl und Behrfraft keineswegs um eine "Privatangelegenheit", sondern um eine Kernfrage, die sowohl die Wehr= und Widerstandstraft des Boltes im Krieg und Frieden gegen seine Feinde und die geistige Leistungkraft des erwachsenen Geschlechtes als auch die Gesundheit ber kommenden Geschlechter mitbestimmt. Angesichts ber Tatsache, bag eine große Zahl von Betrieben und Bertrieben im Bolke mit Herstellung und Verkauf bes Alkohols beschäftigt sind und viele Menschen hierdurch ihren Lebensunterhalt finden, wurden in den Parlamen= ten ber Bölker alle Befreiungversuche, die die Wissenschaftler auf Grund ihres Einblickes in die ungeheueren Schaben versuchten, zurückgewiesen. Mit unserer Erkenntnis ber hehren Aufgabe, für die Unsterblichkeit unseres Bolkes zu forgen, läßt sich dies nicht mehr vereinen. Unser Ziel muß sein, durch Borbereiten sinnvoller Ums stellung ber Betriebe bas Bolt vor wirtschaftlichen harten zu schützen. Dies kann um so mehr geschehen, da ja ein plötliches Alkoholverbot die unseligen Zustande, bie in Nordamerika burch ben Geheimgenuß minderwertigster Alkohole herrschten, heraufbeschwören murbe. Aber es mare gemiffenlos, wollten wir bie Befreiung von den Rauschgiften nicht eisern als Ziel der Bolkswohlfahrt im Auge behalten und verfolgen. Ebenso wie ber Kampf gegen die überstaatlichen Mächte nicht durch Berbote allein je siegreich durchfochten werden könnte, ebenso wie hier die gründliche Volksaufklärung der rettende Weg in die Freiheit ist, ganz so ist es auch bei bem Kampfe gegen eines ber wichtigsten Hilfemittel, die die Feinde bes Bolfes anwenden, um es niederzuzwingen. Rein Mensch möchte gern nach wenigen Jahrzehnten frank sein, keiner möchte bie Alterserscheinungen ber Arterienverfalkung gern Jahrzehnte früher herbeilocken, keiner möchte gern "vertrobbeln", und eben weil er bas nicht möchte, beshalb wollen wir ruhig biefen derben Ausdruck ber Kachärzte für die genannte Giftwirkung anwenden. Es gibt aber endlich auch in einem raffisch erwachten, für das unsterbliche Bolt wieder verantwortungbewußten Bolke mehr Eltern als in einem driftlich entwurzelten, die ihren Kindern und Enkeln nicht bie unseligen Nachwirkungen bes Alkohols auf bie kommenden Geschlechter (bie Keimschädigungen) in die Biege legen wollen.

Der Jude, der seinen Listkampf zur Niederzwingung der Bölker vor allem unter schlauer Berechnung der Triebschwächen und Suggestibilität der Menschen sührt, erschrickt über das Wachsen der Jahl von Jungmännern und smädchen, die sich für die Vergiftung bedanken und sich Lebensfreude und Lebenskraft genug zutrauen, um das Dasein auch ohne Rauschzustände bejahen zu können, ja die auch einen tagstäglichen mäßigen oder auch nur gelegentlichen Genuß überhaupt nicht einführen

und ihn deshalb auch nicht entbehren. Jeder nüchterne Goi wiegt für den Juden 20 andere auf. Wenn er die Loslösung der Deutschen vom Christentum mit großer Sorge sieht, so nur soweit, als sie gepaart ist mit einem klaren Gotterkennen und gepaart ist mit einer Lebensführung, die solchem Erkennen entspricht und somit vor allem auch Selbstvergiftung meibet.

Erst die Loslösung vom Christentum kann überhaupt die vorurteilslose, den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende Einstellung dem Alkohol gegenüber im Volke zum Siege verhelfen. Solange es christlich ist, wird es auch immer die seltsamen Eroberungmethoden, wie sie Juden und Christen in vergangenen Jahrshunderten auf der Erde treu den alttestamentarischen Anweisungen übten, nicht streng genug verurteilen. (Siehe "Berschüttete Bolksseele".) Wie viele "Naturs völker" auf dieser Erde, die selbst nur leichte Rauschgetränke kannten, wurden durch die stark alkoholhaltigen Getränke zugrunde gerichtet, die die "Weißen" ihnen ohne jede Gewissensen brachten. Bis in die jüngste Zeit herrscht diese Abgestumpsts heit der Christen ihren grauenhaften Eroberungmethoden gegenüber. Im "Stuttsgarter Neues Tagblatt", Morgenausgabe 14. Juni 1935, lesen wir ein lehrreiches Beispiel:

### "Ein Bolf stiebt aus / Europas Alfohol vernichtet die Kassanga Bon H. A. Bernatif

König Rassa herrschte einst über ein mächtiges Bolk. Sein Ruhm und der Glanz seines Reiches, das im Westen Afrikas zwischen dem Rio San Domingo und dem breiten Rio Casamanca gelegen war, erregte die Bewunderung und den Neid der benachbarten Negerstämme, denn er hatte es verstanden, neues Land für sein Bolk zu erobern. Ihm zu Ehren nannten sich seine Untertanen Rassanga, das heißt, Leute des Königs Rassa, und hüteten das Szepter, das er bei seierlichen Anlässen trug, wie ein Heiligtum. Unter prunkvollen Krönungszeremonien bestieg sein Nachsolger den Thron. Dreißigtausend Menschen zählte damals der blühende Stamm. So war es vor mehreren Jahrhundeten.

Alls wir auf unferer letten Westafrita-Expedition Nachschau halten wollten, mas von ber alten Herrlichkeit geblieben sei, tannte niemand mehr im weiten Umfreis den Namen Raffanga. Das Land, in dem die ruhmreichen Könige geherrscht hatten, war langst von anderen Stämmen

bewohnt.

Alles Suchen blieb vergebens, bis wir eines Abends mube in ein abgelegenes Dorf tamen. Auf unsere übliche Frage, wer hier wohne, erhielten wir zu unserem grenzenlosen Erstaunen die Antwort: "hier wohnen Kassanga." Im Augenblid war unsere Müdigkeit wie weggeblasen. Wir ließen ben Sauptling holen und nach turzer Zeit stellte es sich heraus, bag wir tatsächlich unser

Biel erreicht hatten.

Wie aber sach der Häuptling, der Nachkomme der stolzen, mächtigen Könige und seine Untertanen aus! Vergeblich suchten wir nach einem prunkvollen Palast, einem prächtigen hofstaat und den vielen Zeichen der Würde, die man bei anderen afrikanischen Potentaten sindet. In zerslumpter europäischer Kleidung drückten sich schmierige, hohlwangige Gestalten an elenden, halbspersallenen hütten herum. Dieser erste Eindruck trog nicht. Aus dem Runde des greisen hauptslings ersuhren wir das taurige Schickal des einst so glücklichen Boltes.

Lange Beit hatten die Raffanga verzweifelte Rämpfe gegen die vordringenden Balante, einem

außerft friegetuchtigen Rachbarftamm, ju führen. . . .

Wohl hatten sich die tapferen und fleißigen Kassanga von dieser Niederlage wieder zu erholen

vermocht, wenn nicht eine andere Dacht ihren Untergang beschloffen hatte.

Mit unüberwindlicher Beharrlichkeit brangen die Weißen in das Land ein. Nun find die Kassanga nicht nur außerordentlich begabte Menschen und geschickte handwerter, sondern sie sind auch tlug und handelstüchtig. So versuchten sie, sich auch mit den Europäern gutzustellen. Gerade bas jedoch gezeichte ihnen um Berderben.

Die fast alle nichtmohammedanischen Negerstämme lieben die Kaffanga den Allohol über alle Maßen. Der Palmwein aber, den sie aus dem Saft der Olpalmen gewinnen, enthält nur wenig von dem berauschenden Gift. Es tönnen ganz gewaltige Mengen davon vertilgt werden, ehe sich ein Alfoholrausch einstellt. Schlau nüben die weißen händler die Leidenschaft der

Meger aus. Sie brachten Buderrohrschnaps ins Land, später, als der Bedarf stieg, erzeugten sie ihn im Lande selbst. Willig und reichlich nahmen die Eingeborenen das verderbliche Gift. Die Folgen

baron waren jammervoll,

Rrantheitsepidemien brachen aus, die bisher die schwarzen Menschen verschont hatten. Der Malaria, die in den meisten tropischen Jonen Ufritas sehr verbreitet ist, hatte die krästige Konsstitution der Neger Widerstand zu leisten vermocht, nun aber begann die Tuberkulose zu wüten und diesem Würgeengel sielen Tausende zum Opfer. Bisher waren die Eingeborenen mit ihren freien Sitten gesund geblieben, jest, da ihnen die Europäer die Spphilis einschleppten, wurde ihnen die Freiheit in Dingen der Liebe zum Berhängnis. Mit unheimlicher Schnelligkeit besiel die grauenhaste Seuche in den erschreckendsten Formen mehr als die Hälfte des Stammes. Die Krauen wurden unfruchtbar, die Kindersterblichkeit wuchs verheerend. . . . "

So ging es nicht nur den Kassanganegern! Wahrlich nicht. Und wenn wir bes denken, wie oft in den europäischen Rutterländern dieser "Beißen" von Arzten die ernsten Beweise der ungeheuer schädlichen Wirkungen des Alkohols bekanntgegeben wurden, ohne daß das Rauschgift abgeschafft wurde, so dürsen wir uns über diese Grausamkeit sicher nicht wundern. Die Geschichte liesert uns auch Beweise genug, daß entartete Priester die Ausgelassenheit und Hemmunglosigkeit mit all ihren Folgehandlungen zwar als Sünde ernst brandmarkten, aber über das Sündigswerden der Menschen nicht etwa nur klagen, sondern das Schuldbewußtsein an sich gar nicht ungern sahen, da das die Menschen hörig macht und da sie um so eher gewillt sind, noch in der Sterbestunde Reichtümer den Kirchen um so bereitwilliger zu vermachen, je größer ihr Sündenregister ist.

So steht es benn "schlimm" um das Freiwerden der Christenvölker vom Alkohol, ja, auch Glaubensgründe hemmen das vorurteilslose Erkennen des Alkohols als

eines ber gefährlichsten Rauschgifte.

Der gläubige Christ feiert als eines seiner heiligsten Sakramente das Trinken des Blutes seines Erlösers, das ihm auf mystische Weise durch den Wein im Abendsmahlgetränk übermittelt wird. Es kann daher nicht verhindert werden, daß dem gläubigen Christen der Wein immer ein heiliges Getränk sein muß, wie das Brot ihm heilig ist, weil beides von seinem Erlöser geweiht wurde zum Sinnbild, ja, sogar bei einer Konfession zum tatsächlichen Träger seines Leibes und seines Blutes. Ein Volk, das gläubig im Sakrament Wein und Brot als Symbole des Leibes seines göttlichen Erlösers sieht, läßt sich schwer überzeugen, daß ein Gift im Wein enthalten ist.

Noch eindringlicher aber wird der Christ durch das Evangelium Johannes beseindruckt. Sein Erlöser vollbringt nach Johannes 2 als erstes Wunder die Verswandlung von Wasser in Wein, und zwar zum besten von Hochzeitgästen, die nach

dem Bericht des Evangelisten schon trunken waren, als der Wein ausging.

Dieses Wunder wird von Johannes mit allen näheren Einzelheiten mitten in einem ganz realen Lebensberichte gegeben. Es kann, wie ich dies an anderer Stelle eingehender nachwies, mit dem besten Willen nicht als nur "symbolisch gemeint" ausgelegt werden, wird unter anderem doch ausdrücklich betont, daß die Gäste schon trunken waren, ehe Jesus Wasser in Wein verwandelte. Durch dieses Wunder, das die meisten Theologen als das "sieblichste der Wunder" bezeichnen, steht der gläubige Christ vor einem Entweder-Oder, das von ernstester Auswirkung ist. Entweder müßte er annehmen, der allweise Gottessohn habe nicht gewußt, daß Alkohol Sift ist; dann müßte er an der Gottheit seines Erlösers zweiseln. Oder aber er muß annehmen, die Nenschen bilden sich nur ein, daß Alkohol ein so

scht trunkenen Menschen Wein durch ein Wunder verschaffte, so kann es nicht schlimm sein, wenn ich selbst dem Alkohol huldige! Die Weinkeller der Geistlichen, die Bierbrauereien, die Schnapsfabriken der Klöster sind die Antwort auf den Text des Johannesevangeliums, der jede symbolische Auslegung dieses Wunders als eine Untreue am Worte der Bibel brandmarkt. Ein christliches Volk kann sich also niemals zu den nüchternen Tatsachen der Gefährlichkeit des Alkohols bekennen, ohne mit dem Glauben an die Allweisheit seines Erlösers in einen ernsten Widersstreit zu geraten.

haben wir einmal erkannt, wie wichtig bem Juden die Veralkoholisierung ber Bölker war und ift, ba er sie überlisten und in Börigkeit bringen ober erhalten möchte, so wissen wir zugleich, bag bem Juben biese feltsame Art ber Befangenbeit und Voreingenommenheit eines Christen bem Weine gegenüber nur allzu willkommen ist. Auch in biefer hinsicht ware es also berechtigt, bas Christentum eine Propagandalehre für die Weltherrschaft ber Juden zu nennen. Wer diese Zu= sammenhänge flar erkennt, weiß auch, daß ein Antisemitismus, ber ben Christen= glauben nicht ablegt und den Alkohol nicht als Bolksgift auszuschalten strebt, nicht das unsterbliche Bolt vor allen gefährlichen Auswirfungen des Judentums sichert. Raffeschädigung schlimmster Art für die Zukunft und Lahmlegung der seelischen und törperlichen Widerstandstraft des Boltes für die Gegenwart mindert die Soff= nung auf endgültigen Sieg, ja, gefährbet sie unmittelbar. Beber bie Schwierigkeiten allmählicher Umftellung vieler wirtschaftlicher Betriebe (unter Bermeibung grausamer harte gegen Bolksgeschwister), noch die durch langjährigen Alkohol= genuß erworbene Billensschwäche ober Willenslähmung bem Rauschgifte gegen= über burfen raffifch erwachte Deutsche, bie bem unsterblichen Volke Genesung, Freiheit und fraftvollen Nachwuchs wünschen, bavon abhalten, bas Bolf aufzuklären und von dem Alkohol freizumachen. Die Jugend, die es leichter hat und mit gesundem Willen das erkannte Gift meibet, geht zum Teil schon voran in diesem Befreiungkampfe und sie moge die, die es unendlich viel schwerer haben, weil sie Jahrzehnte ihres Lebens hindurch sich mehr ober weniger an bas Gift ge= wöhnt haben, baher ihm gegenüber im Willen geschwächt sind, um so höher achten, wenn sie sich bennoch frei machen, fatt so überlegen auf frankhafte Willensschwäche herabzublicken. Nichts ist zu schwer für ben klar Erkennenden, ber sein Amt am Volke zu erfüllen gewillt ift.

<sup>&</sup>quot;Die Volksvergiftung durch Alkoholgenuß und andere Gifte ist trot der wissenschaftslichen Nachweise des angerichteten Verderbens (das beim Alkohol auch in der Keimschädigung beruht!) rückhaltlos gestattet; einmal, weil die Gifte Genuß bereiten, und zum andern, weil das Verbot dieser Volksvergiftung für Zweige der Wirtschaft Schaden besteutet! Mit der heiligen Erhaltung des unsterblichen Volkes und der Tatsache, daß die Gesundheit und Erbgesundheitpflege ungemein wichtige Voranssehungen der simwollen Erfüllung der Aufgabe des Menschen sind, läßt sich diese Lücke der Gesetzebung keineswegs vereinigen."







### Altohol und Cheistentum

Die Kirchenpresse hat es zum Teil für angebracht gehalten, gegen den in der Folge 10/36 erschienenen, vor dem Altohol warnenden Aussah von Frau Dr. Ludendorff: "Altohol und Christentum" zu geisern. Die wiedergegebenen alten Drucke sind deutlich in ihrem Hohn! "Die alten Deutschen" trinken unbekümmert aus einem Faß, auf dem bezeichnenderweise der jüdische Daviditern angebracht ist. "Die jungen Deutschen" trinken teilweise noch weiter, teilweite

haben sie bereits kein Geld mehr! Gie sind durch den propagierten Alkoholgenuß enteignet. Wie vielen Deutschen ist es so gegangen! Das Platat "Apostelbrau" aus neuerer Zeit spricht für sich selbst. (Bergleiche den Aufsan: "Sie sind sich einig" in der Umschau dieser Folge.)

### Sie find fich einig

Altoholtapital und driftliche Priefter namlich, in dem Angriff auf Frau Dr. Ludendorff wegen ihres Aufsahes "Altohol und Christentum" in der Folge 10 des "Am Keiligen Quell Deutscher Kraft". Wie tief muffen sie beide getroffen fein! Bier haben wir einen trefflichen Magftab dafür, wer für Bollserhaltung eintritt. Bu ben firchlichen Stimmen gefellen fich die der Alfoholverteller. Die "Berlin-Brandenburgifche Gaftwirts-Zeitung" Dr. 38, 1936, greift in einem langeren Aufsat Frau Dr. Ludendorff an und ist der Meinung, daß nicht eine "Lude in der Ge-fengebung" vorliegt, fondern eine "Lude im Wiffen". Gie möchten gar zu gerne nachwelfen, daß der "mäßige" Altoholgenuß doch nicht etwas Gefundheitschabliches fei, vor allem nicht die Rachtommenschaft gefährde, das tue nur der "Alitoholismus", das "Abermaß"; das natürlich sei verwerflich! - Damit feben wir diese Gruppe in der gleichen Richtung wie die bobe tatholische Geistlichteit felbst. Der feinerzeitige Muntius und [patere RardinalStaatsselretar Pacelli antwortete im Jahre 1929 auf die Einladung der katholischen Abstinenz-Bewegung zur Einweihung ihres neuen Bundesheimes in Berlin:

haben "Euer Hochwürden mid durch Schreiben vom 21. d. M. freundlichst in Renntnis gesetzt von der Berlegung der Reichsgeschäfteftelle des Rreugbundes (Reicheverband abstinenter Ratholiten) nach Berlin und um den Gegen für die neue Bundeszentrale gebeten. Gern entspreche ich Ihrer Bitte, da der Rreuzbund ja Vorstoßtrupp fein will im Kampfe gegen die verheerende Seuche des Altoholmigbrauchs und für ein Maghalten im Genuffe geistiger Getrante, das diefen Genug ber sittlichen Gesamthaltung, so wie sie die tatholische Kirche im Menschenleben schaffen will, organisch und harmonisch eingliedert.

Der Katholit sieht in den geistigen Getränten kein Sift, sondern eine Gottesgabe. Der Weinstod war vom Schöpfer sogar mit ausersehen, Hülle und Schale für das an Naturwundern übervolle Geheimnis der heiligen Sucharistie zu spenden. Aber übermäßiger Genuß geistiger Getränke ist Sift, Sift für den Wohlstand, Sift für das Sheglud und den häuslichen Frieden, nur zu schnell und zu leicht auch Sift für den Aufbau der kommenden Geschlechter.

Der mäßige und vorsichtige Genuß gelftiger Getränke ist nicht Gunde. Aber der Migbrauch des Altohols ist Gunde, da, wo er jene trautigen Folgen zeitigt, schwere, ja himmelschreiende Gunde. . . .

Die katholische Kirche kann dem Zwang zur allgemeinen Totalabstinenz nicht das Wort reden..." (G. "Der Kampf um Galzburg" S. 179 ff.)

Dies Schreiben schließt mit der Spendung des bischöflichen Segens! - Es sagt genug! Wichtig ist uns, von solch hoher Stelle bestätigt zu haben, daß der Christ in geistigen Setränken kein Sift sieht, sondern eine "Gottesgabe" und der Alkoholgenuß "keine Sünde" ist. D, wie sind da nun alle "Gewissen" beruhigt! - Das Alkoholkapital sorgte auch gleich dafür, daß dieser Brief des hohen katholischen Bürdenträgers schnellstens durch die in- und ausländischen Zeitungen verbreitet wurde, hervorgehoben durch die Uberschrift: "Ein bedeutsames Schreiben des päpstlichen Nuntius Bacelli".

Zusammenhänge recht materieller Art zwischen Altoholtapital und katholischer Geistlichteit enthüllte auch die Schrift eines Rechtsanwaltes "Altohol-König und Prälat", urkundenmäßig und durch Lichtbildaufnahmen der Buchungkonten belegt.

Beide: Alloholtapital und Chriftentum muffen selbstverständlich aus eigener Gelbsterhaltung gegen jene allzu auffälligen Erscheinungen der Alloholvergiftung stärkeren Grades auftreten, da sie genau wissen, wie abstoßend und warnend auf gesunde Volksgenossen ein Trunkener wirkt; deshalb predigen sie. Mäßigteit, aber sa nicht Enthaltsamkeit, denn das Volk soll boch im leichten Dusel erhalten bleiben. Zudem braucht das durch das Christentum suggerierte Minderwertigkeitgefühl eine zeitweise Aushebung; das leistet wunderbar der Alschol mit seiner Bewußtseinstrübung und Wirkung als "Gorgenbrecher" – was braucht da der Mensch noch eigene Geelenkraft aufwenden? Man kann sich doch "einen kaufen"!

Die Verheerungen des Alfohols liegen ja nicht nur auf leiblichem, sondern auch ganz besonders auf seelischem Gebiet. hat einer einen Arger, ein Leid, dann überwindet er dies nicht aus eigener Geelenfraft; er erfauft es im Altohol. Will einer fich Freude fchaffen, so schöpft er sie nicht aus eigener freier Geele, oder der lebensstarten Ratur, aus dem Gleichtlang mit Mitmenschen oder gotterfüllter Runst; nein, er peitscht sich auf durch Allohol. Wie Altohol auf das Geschlechtliche aufpeitschend wirkt und dabei seelisches Erleben zerstört, mag seder in dem so ernsten Wert "Der Minne Genefung" (Geite 66 und Geite 100) nachlesen und baran ermessen, wie ein Volk durch Alkohol entarten kann. -Steht einer bor einer wichtigen, vielleicht entscheidenden Handlung, dann holt er die Kraft nicht aus fich felbst und dem eigenen Gelbstbewußtsein; nein, der Altohol foll es ihm geben. Go muß alles seelische Wachstum unterbunden werden, ja verkummern. - Abie war bas doch im Rriege an der Front? Da follte gefturmt werben, bem eifenspeienden Tod entgegen. Ein Gefühl der Betlemmung, ja bei driftlich Erzogenen nackte Angst, stieg da wohl manchem hoch. Nun galt es, heldisches Wollen und Rraft aus eigener Geele zu finden! Der eine betete und wollte von außen Kraft erbetteln; der andere griff gur Flasche und betaubte die Angst bor dem Tode, verlor das Bewußtfein der Gefahr. - Wer war nun Beld? - In wessen Geele konnten neue, ungeahnte Rrafte wachsen? Wer wurde größer vor dem dräuenden Tode, in der Stunde der Gefahr? -Der Beter, der Trinter, oder der Rlarbewußte, in fid) felbft Stehende? - Ahnen, ertennen wir nun, warum aus bem gewaltigften Geschehen des Weltfrieges, trot erwachender Bolts- und Raffenfeele, fo wenig reifte in den Gluten der Schlachten?! - Christentum und Altohol, beide lahmten und hinderten das Werden und Wachsen eigener Geelentrafte. - Wie richtig ist es wieder einmal, wenn der Feldherr gerade für die Wehrtraft und feelische Geschlofsenheit des Boltes in seinen Werken, vor allem im "totalen Krieg" strenge Enthaltsamkeit von Altohol fordert! Lefen wir auf der einen Geite erfreuliche Berichte, daß in den Kantinen ber Altoholverbrauch ab-, dagegen der Milch- und Fruchtsäfteperbrauch zugenommen hat, so begegnen wir doch auch wieder Schilderungen selbst in Goldatenblättern, wo jener stumpfsinnige "§ 11" geseiert wird - vergebens suchen wir nach einer Auseinandersetzung über den § 166 oder den Altohol.

Wie klar der Jude die Tatsachen erkannt und seine Plane geschmiedet hat, erkennen wir aus der Anweisung zur Erlangung der Weltherrschaft, den "Zionistischen Protokollen"; gleich im 1. Kapitel behandelt er diese wichtige Frage zur Beherrschung der Völker:

"Gehen Sie sich diese vom Weingeiste (Altohol) durchseuchten Tiere (Gosim) an, die vom Beine betäubt sind. Das Necht auf den unmäßigen Weingenuß wird zugleich mit der Freihelt verliehen. Lassen Sie unser Bolt (die Juden) nicht so weit geraten. Die nichtsüdischen Völter sind vom Weingeiste benebelt, ihre

Jugend ... verdummt. ... "

Weil dies Frau Or. Mathilde Ludendorff in ihrem von tiefster Gorge um unser Bolt und andere Völker durchdrungenen Warnruf ausbedte (siehe "Am Heiligen Quell" Folge 10 und 13) dürfen Christenblätter und Gastwirtszeitungen in unerhörter Weise schmähen? Aber die Deutschen merken nun doch schon, wo Volkserhaltung und wo Volksvernichtung gewirft wird.

"Beilig-Bater-Bier"!

"Beilig-Dater-Bier", fo war der Rame des heutigen "Galvator-Bieres", wie dies die Brauerei in einem Rundschreiben mittellt. Wahrscheinlich hat der Papft sich doch etwas geschämt mit dem Bier in Berbindung gebracht zu werden. Obgleich er eigentlich stolz darauf fein mußte, denn die Chriften bezeichnen einen Wein als "Liebfrauenmilch" und einen anderen als "Lacrimae Christi", b. h. "Tränen Christi". "Unsere liebe Frau" ist bekanntlich die "allerfeligfte Jungfrau" und wenn man einen Bein fo nennt, fo ift bas ebenso eigenartig und ehrfurchtlos, wie es für einen Christen roh sein muß, ihn "Tranen Christi" zu nennen. Dieselben Christen, welche sich fortgesetzt in ihrem "Glauben" und "heiligftem Empfinden" berlett fuhlen, wenn man ihre Lehre kritisiert, finden gar nichts dabel, wenn altoholische Getrante mit berartigen Namen bezeichnet werden. Unferes Erachtens ift fo etwas eine ungeheure Berabsehung. Alber Christen haben sa in solchen Dingen ott recht verworrene Vorstellungen. Man sieht aber: der "Beilige Bater" wollte doch feinen Namen doch nicht mit dem Bier in Verbindung gebracht wissen. Das ift auch gang berftandlich benn es heißt in der geschichtlichen Erläuterung des "Heilig-Vater-Bieres": "War nun icon der gewöhnliche Haustrunt der Baulaner" (Monche) "fehr gehaltreich, so war bas "Beilig-Bater-Bier" bollends gang außerordentlich malzreich eingebraut, so daß man sich damit ,ein zihmlich Fundamentum sauffen' konnte, wie ein zeitgenössischer Bücherschreiber ju berichten weiß."

Es heißt außerdem von den Monchen des

Baulanertlofters:

"Gtrenge Ordensregel gat ihrem Dasein Form und Inhalt. Thre Fastenvorschriften übertrasen sogar sene anderer Orden. Nicht nur der Senuß des Fleisches, sondern auch alles dessen, was vom Fleische kommt, wie Sier, Butter, Käse und Milch war ihnen verboten. Nur Brot, Ol und Fische waren erlaubte Nahrungsmittel. Art und Menge des täglichen Truntes aber stand den ehrwürdigen Brüdern frei. Auch hier in klösterlicher Strenge eine Berbotstafel aufzurichten, hatte der fromme Stifter des Ordens offenbar vergessen, oder er hatte respektvoll haltgemacht vor der alten bewährten Klosterregel: "Mas

fluffig ift, bridht tein Faften'."

Bald erwirften fich bie Monche ble Erlaubnis zur Errichtung eines Brauhaufes und "bon da an übte man im Baulanerflofter mit Sorgfalt die Runft des Bierbrauens". Die frommen Brüder machten mit ihrem Ausschant ein gutes Geschäft und vermittelten bem Bolle den Genuf des Alfohols, ber fich unter dem Namen des "Heiligen Baters" sehr gut einführte. (Ugl. den Auffatz von Dr. Mathilde Ludendorff: "Chriftentum und 211tohol", Folge 10/36.) Man sieht also, wie die Klöster wirften. In einigen braute man Bier, in anderen falfcte man Dofumente und die Deutschen tranten - tranten noch eine und immer noch eins - bis fie auch die gefälschten Urkunden und Dokumente glaubten, welche babon erzählten, daß ihre Vorfahren ebenfalls auf der Barenhaut gelegen und "ein gihmlich fundamentum gefoffen" hatten.

### Kampfgift Altohol

Bon Dr. med. Georg Stolte

Wort und Begriff eines Kampsstoffes, der im Kriege zur Bernichtung gegnerischen Lebens zur Anwendung gelangt, sind den lebenden Deutschen geläufig. Sie wissen aus Erzählungen der heimgekehrten Frontkrieger sowie aus Schulungen in der Jetzeit, daß heimtückscher und vernichtender als alle Feuerwaffen, das unhörbare, unsichtbare und oft auch sonst unspürbare Sas ist.

Daß zu diesen Kampfstoffen aber auch der Alkohol, der "Gorgenbrecher" und "Freudenbringer", das Erzeugnis eines wirtschaftlich bedeutenden friedlichen Sewerbes gehören soll, das wird mir nicht jedermann sofort auf's Wort glauben.

Ich will aber den Beweis für meine Behauptung nicht schuldig bleiben.

Aus den Indianergeschichten, die ich in meiner Jugendzeit oft mit heißer Anteilnahme las, weiß ich mich zu besinnen, daß das "Feuerwasser" vielsach gegen die Indianer als Kampfmittel gebraucht wurde. Dieses bis dahin natürlich lebende Bolt, das starkwirkende alkoholische Setränke überhaupt noch nicht kannte, gab sich ihrem Senuß ahnunglos hin, auch in Sefahr, und wurde dann von den Eroberern leicht überwältigt. Diese meisterten für sie schwierige Lagen daher ganz bewußt oft nur dadurch, daß sie den Indianern Alkohol zukommen ließen und dann erst offenen Wassenkampf wagten, wenn sie Berauschte oder vom vorhergehenden Rausch Seschwächte vor sich hatten. Ich weiß mich auch gut an einen Kaussmann zu besinnen, der, Führer in seinem Fach, aber nicht alleiniger, bei Fachversammlungen "seine" Entschließungen immer erst dann zur Abstimmung brachte, wenn die anderen Teilnehmer tüchtig geraucht und Alkohol getrunken hatten, während er selbst davon Abstand nahm. Die Schädigungen der menschlichen Ausmerksamkeit und Urteilskraft durch Alkohol stellte er also ganz bewußt in Rechnung.

Ist das nicht Altohol als Kampfstoff?

Jett, im Verlaufe unseres völkischen Kampfes mit seinem oft stoßweisen Erwachen aus überstaatlichen Klammern, fiel es mir eines Tages, als ich mich mit der Frage des mäßigen Alkoholgenusses befaßte, wie Schuppen von den Augen.

Der Alkohol als Rampstoff wird seit über 1000 Jahren gegen unser Volk angewendet, um es, das in offener Feldschlacht nicht zu überwinden ist, auf diesem zwar langen, aber unheimlich tödlichen Wege umso sicherer zu erledigen. Der Alkohol wirkt in zwei grundlegend verschiedenen Weisen auf den Menschen. Sinmal schädigt er den Trinker selbst je nach der Menge und Häusigkeit des genossenen Alkohols und die Widerstandskraft des betreffenden Körpers. Zum andern wirkt er auf die Keimdrüsen des Trinkers und hat dadurch, wenn dieser Kinder zeugt, eine weit über dessen Tod hinausreichende Nachwirkung, die so lange anhält, wie noch Nachkommenschaft von ihm vorhanden ist.

Von den Wirkungen übermäßigen Alkoholgenusses (dem Rausch) braucht man unter vernünftigen Leuten nicht viele Worte zu machen. Die unmittelbaren Folgen solchen Übermaßes, die man in Kranken- und Strafanstalten oder auf der Landstraße sieht, führen eine zu beredte Sprache. Sie erfahren daher auch zu allen Zeiten die ihnen zukommende Verurteilung und Bekämpfung. Semessen

am Gesamtbestande unseres Bolkes stellen sie darum wohl einen schmerzlichen, aber nicht lebensentscheidenden Verlust dar.

Unendlich bedrohlicher ist der vielmals weiter verbreitete mäßige Alkoholgenuß. An ihm offenbart sich so recht der heimtückische Charakter des Alkohols als eines Kampfstoffes erster Ordnung. Er läßt beste Deutsche gegen die Sesundheit des Bolkes verstoßen, ohne daß ihnen dieses nur ein einziges Mal zum Bewußtsein käme, und ich muß hinzufügen: ohne, daß ihnen dieses Bewußtsein auch nur kommen könnte.

Beim mäßigen Altoholgenuß fallen die akuten Wirkungen am Körper des Trinkers selbst fort. Es bleiben nur die äußerlich unsichtbaren Schäden an seinen Reimdrüsen. Golche Beränderungen der Erbanlage zeigen sich frühestens beim Vergleich von zwei zusammenhängenden Seschlechterfolgen, oft erst später. Hierfür ist das Leben der meisten Menschen zu turz, daher kommt fast kein Mensch zu dieser Beobachtung. Niemand erkennt daher im mäßigen Altoholgenuß den Feind und seder noch so mäßige Sewohnheittrinker frevelt ahnunglos und im besten Slauben, ein vollwertiges Volksglied zu sein, gegen das Leben des Volkes.

Hier muß der Arzt eingreifen, dem es, wenn er gut geschult ist, zur Gewohnheit wurde, den Kranken immer als Glied in der Kette der Geschlechter zu sehen. Er fragt daher den Hilfesuchenden zuerst nach dem Gesundheitzustande seiner Eltern, Kinder und sonstigen Verwandten, ehe er ihn selbst untersucht und beurteilt. Er zieht also ganze Geschlechterfolgen in den Vereich seiner Veobachtungen, wie es für die Feststellung von Schäden nach mäßigem Alsoholgenuß nötig ist.

Sicherlich dachte der große Arzt und Forscher Kraepelin, der zuerst Ordnung und Einsicht in das Gebiet der Geistestrankheiten brachte und dadurch der Begründer der modernen Psychiatrie wurde, auch an solche weitere Beobachtungen, als er dem Feldherrn von den Schäden des mäßigen Alkoholgenusses sprach, wovon dieser berichtete.

Die Beobachtungen auf diesem schwierigen Sebiet werden umso eher ein Ergebnis zeitigen, je feiner und hochstehender und damit empfindlicher die Lebensäußerungen des menschlichen Körpers sind, die man sich zur Beobachtung vornimmt. Hierzu gab mir meine mehrjährige, ausschließlich geburthilsliche Tätigteit eine besondere Selegenheit, als ich mich mit der Stilltätigkeit und Stillfähigkeit Deutscher Mütter besaßte. Von der Stilltätigkeit der Mütter hängt die Sterblichkeit der Säuglinge unmittelbar ab. Eine große Berliner Statistik, die um die Jahrhundertwende erhoben wurde, zeigte, daß von den Säuglingen, die überhaupt keine Muttermilch bekamen, sechsmal so viel sterben wie von denen, die mit Muttermilch ernährt wurden. Diese hohe Sterblichkeitzisser konnten wir inzwischen gewiß senken, aber die Muttermilch wird doch für alle Zeiten die durch nichts ersehdare Grundlage für die Sesundheit unserer Nachkommen bleiben, gleichsam die Mitgist, von der sie das ganze Leben zehren.

Die Stillfähigkeit ist nun ein außerordentlich feiner Anzeiger für den Gefundheitzustand einer Mutter. Sie ist auch in ihrer Erbanlage sehr empfindlich gegen schädigende Reize. Bei unseren milchgebenden vierbeinigen Hausgenossen, die wir nicht in dieser Betrachtung ausschließen wollen, macht sich eine Störung der Sesundheit oft zuerst in einem Sinken der Milchmenge bemerkbar, das an Stelle von Worten, über die das Tier nicht verfügt, dem Hausherrn sagt, daß seinem Schutzbefohlenen etwas fehlt und ihn nun erst veranlaßt, dessen Sesundheitzustand zu überprüsen. In gleicher Weise folgt beim Wenschen auf die geringste Störung im Körperhaushalt eine Schwantung der Stillfähigkeit. Worauf beruht aber die heutige, so gefährliche, dauernde, teilweise aber gänzliche Stillunfähigkeit so vieler Mütter? Sie haben kein frisches Leiden an sich, man sieht ihnen äußerlich überhaupt nicht an, daß ihnen etwas fehlt, aber sie versagen, wo die Natur den Vorfahren in selbstverständlicher und für das Leben und die Sesundheit der kleinen Menschen grundlegende Fülle schenkte.

Vielleicht veransakte die gleiche Beobachtung und Aberlegung den Deutschen Forscher v. Bunge, den Busammenhangen zwischen Altohol und Stillfähigkeit nachzugehen. In überaus mühevoller Kleinarbeit und unter Mithilfe von über 300 Arzten, sammelte er im Laufe von 15 Jahren, 1899—1914, mehrere tausend peinlich genaue Beobachtungen in Familien, in denen mindestens zwei zusammengehörige Geschlechterfolgen - Eltern und deren Tochter - einwandfrei erfaßt werden konnten. Dabei fanden sich in den Familien, in denen Mütter und Töchter gleich gut stillen konnten, nur 1,6 Prozent Gaufer unter ben zugehörigen Batern. Dagegen gab es in den Familien, in denen die Töchter die Anlage jum Stillen von ihren vollbefähigten Muttern nicht mitbetommen hatten, 39,4 Prozent Gaufer unter den Mannern. Was lag naber, als das Schwinden der Erbanlage zum Stillen in der zweiten Gruppe auf den vielmals höheren Altoholtonsum der Bater gegenüber benen der erften Gruppe mit zurückzuführen? Die Keimschädigung durch Alkohol im Übermaß war erwiesen, daß aber auch mäßiger Altoholgenuß in gleicher Weise schädigend wirken tonnte, zeigte eine Aufteilung der Väter nach den verschiedenen Graden von Altoholverbrauch, dem sie huldigten. v. Bunge legte darüber eine Tabelle an, in der nur solche Familien mitgerechnet wurden, in denen

- 1. die Mütter die volle Stillfähigkeit hatten,
- 2. beide Eltern völlig frei von erblichen chronischen Krankheiten waren,
- 3. genaue Auskunft über den Alkoholkonsum des Vaters bis zur Zeugung der Kinder, und
- 4. genaue Auskunft über das Vorkommen von chronischen Leiden bei den Kindern vorlag.

Diese Tabelle enthält also die möglichst reine Darstellung der Alkoholwirtung unter Ausmerzung von anderen Schäden, die auf die Stillfähigkeit nachteilig wirken konnten.

| Alfoholtonfum des Baters | Bahl der ermittelten Fälle | Töchter befähigt | Töchter nicht befähigt |
|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|
|                          |                            | % der Fälle      | % der Fälle            |
| nicht gewohnheitmäßig    | 282                        | 94,4             | 5,2                    |
| gewohnheitmäßig mäßig    | 194                        | 89,2             | 18,8                   |
| gewohnheitmäßig unmäß    | ig 92                      | 31,5             | 58,7                   |
| Gäufer                   | 69                         | 4,8              | 91,9                   |

Man sieht, wie schon der gewohnheitmäßig mäßige Altoholtonsum eine deutliche Verschiebung in Nichtung der Verschlechterung der Erbanlage zum Stillen mit sich bringt. So gering aber der Schaden im Einzelfall sein mag, so oft auch die gute unverdorbene Anlage der Mutter einen gewissen Ausgleich schafft in der Häufung des kleinen Schadens, in seinem Zusammenwirken, wenn er aus allen Vorsahren auf die Nachkommenschaft vererbt wird, muß er schließlich zur Auswirkung kommen.

Segen v. Bunge, der nicht saumte, aus seinen Beobachtungen den allein möglichen Schluß zu ziehen, indem er den Senuß von Altohol überhaupt verwarf, wurde natürlich von allen Seiten Sturm gelaufen. Bis heute ist es aber niemand gelungen, eine andere bedeutsame und gleich gut gestützte Ursache für den dauernden Rückgang und Verlust der Stillsähigkeit namhaft zu machen. Weine eigenen Beobachtungen an vielen tausend Frauen zeigten mir, daß die Stillsähigkeit seit v. Bunges warnenden Veröffentlichungen noch abgenommen hat. Mögen hierbei noch andere Ursachen mitwirken, wie der mangelnde Wille und wirtschaftliche Not, so muß andererseits dagegen gehalten werden, daß eine von Jahr zu Jahr umfangreichere Werbung, namentlich der Arzte, für das Stillen erfolgt. Daß für die natürlichste und selbstverständlichste Sache der Welt überhaupt eine Werbung nötig ist, zeigt deren Tiesstand auf das deutlichste.

Zu diesen Beobachtungen aus dem Leben des Volkes, geseilen sich nun auch genau durchgeführte wissenschaftliche Versuche, die den gleichen Beweis für die Reimschädigung durch Alkohol erbrachten. Go führte Dr. Agnes Bluhm einen großen Tierversuch mit 32 000 weißen Mäusen durch, bei denen sie die Verhältnisse unter den Menschen annähernd nachahmte, indem sie nur die Männchen unter Alkoholwirkung setze. Bei deren Rachkommen fand sie

- 1. eine geringe Wachstumshemmung,
- 2. eine starte Erhöhung der Jahl der unfruchtbaren Tiere (in 7 kindlichen Geschlechterfolgen),
- 3. eine deutliche Steigerung der vorgeburtlichen Sterblichkeit und
- 4. in der ersten, unmittelbar von den altoholisierten Vatern abstammenden. Generation, eine vermehrte Säuglingssterblichkeit.

Bei weiteren Versuchen mit den Aberlebenden ergab sich, daß durch die Alkoholisierung der Stammbäter eine Dauerschädigung der Samenzelle eingetreten war.

Nachdem der Nachweis der Reimschädigung durch Altohol auch im Versuch gelungen ist, können weitere Beobachtungen v. Bunges, die er über Zusammenhänge zwischen Altohol und Zahntaries, Tubertulose, Nervenleiden und Seistestrankheiten anstellte, mit noch mehr Necht als früher als Zeichen von Erbschädigung durch Altohol gedeutet werden. Go bringt er sehr überzeugende Zahlen über die Verbreitung der Jahntaries, die ein Arzt an mohammedanischen Arbeitern der anatolischen Sisenbahn in der Türkei sammelte. Dort arbeiteten neben strenggläubigen Mohammedanern, die dem Gebote des Propheten gemäßteinen Altohol tranken, andere Muselmanen, die von den europäischen Trinksitten bereits angekränkelt waren. Die nachstehende Tabelle der dabei festgestellten kariösen Zähne in den einzelnen Altersklassen sagt genug:

|                 | श्रा  | Alterstlassen in Jahren |       |       |               |       |       |   |
|-----------------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|---|
|                 | 15-20 | 21-25                   | 26-30 | 31-35 | <b>36-4</b> 0 | 41-45 | 46-50 |   |
| abstinent       | 0,5   | 0,9                     | 1,9   | 2,4   | 4,3           | 4,8   | 4,1   | ١ |
| nicht abstinent | 2,0   | 4,1                     | 5,1   | 8,1   | 10,5          | 11,6  | 17,2  |   |

Hierbei fehlt allerdings der unmittelbare Nachweis, daß die tariösen Jähne, die bei den Alfohol trinkenden Mohammedanern bis zum vierfachen gegenüber den abstinenten ansteigen, auf einer Erbschädigung durch Alfohol beruhen. Ein solcher Zusammenhang läßt sich nur vermuten. Er wird also wahrscheinlich gemäß und mittelbar geführt durch die nachstehende Tabelle der durchschnittlichen Jahl der kariösen Jähne bei den zum Stillen befähigten und bei den nicht befähigten Frauen:

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 zum Stillen befähigt 7,0 10,9 11,2 13,5 15,7 8,1 13,9 20,1 22,4 24,6 nicht befähigt 14,7 17,0

Die Zahnkaries geht also in auffälliger Übereinstimmung mit der erwiesenermaßen durch Alkoholgenuß der Vorfahren verursachten Stillunfähigkeit der Frauen parallel.

Bei der Tuberkulose und den Nervenleiden konnte v. Bunge gleichfalls die Reimschädigung durch Alkohol nachweisen und auch den Schaden nach mäßigem Alkoholgenuß zahlenmäßig belegen. Seine Tabelle, die ich hierunter anführe, vereinigte er später noch um alle Fälle, in denen die Mütter der Kinder nicht die verlangte Stillfähigkeit besaßen. Er setze also das Auftreten von Tuberkulose und Nervenleiden bei den Kindern von gesunden Eltern in Beziehung zum Schwinden der vollen Stillfähigkeit. Ich bringe die entsprechenden Jahlen in Klammern. Das Ergebnis ist wesensmäßig dabei das gleiche:

| Altoholtonsum<br>des Vaters: | Zahl der<br>Fälle | Tuberkulose<br>bei den Kindern<br>% der Fälle | Rervenleiden<br>u. Psychosen<br>bei den Kindern<br>% der Fälle |  |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| nicht gewohnheitmäßig        | 368 (282)         | 7,1 (6,0)                                     | 4,6 (7,1)                                                      |  |
| gewohnheitmäßig mäßig        | 390 (194)         | 9,0 (9,8)                                     | 6,9 (4,1)                                                      |  |
| gewohnheitmäßig unmäßig      | 138 (92)          | 16,7 (14,1)                                   | 11,6 (9,8)                                                     |  |
| Gäufer                       | 109 (69)          | 26,6 (21,7)                                   | 23,9 (21,7)                                                    |  |

Hiermit sei es genug. Wem zehn Beweise nicht die Augen öffnen, dem helfen auch zwanzig nicht zur Erkenntnis. Wem aber das sittliche Wollen und das von Berantwortung bewegte Umsinnen unserer völkischen Not noch nicht im Suchen nach Senuß zugrunde ging, der muß die ungeheuer ernste Sefahr sehen, die im Altohol für unser Volt liegt. Wie die Jahwehlehre oder die Lehre von Karl Warx uns seelisch lähmen, wie andere jüdische Propagandalehren unser Denken verwirren, und damit dem Vernichtungwillen unserer Feinde ausliefern, so zehrt der Altohol zugleich an unserer körperlichen und seelischen Kraft. Wie start muß unser Volt sein, daß es einem solchen unaufhörlichen Ansturm bis heute überhaupt standhielt. Aber das Bewußtsein unserer Kraft darf nicht darüber täuschen, daß wir bis ins Mart angefressen sind. Nur in einem Teil des Voltes leben noch die beiden großen Willen, die die Erhaltung unseres Voltes verbürgen, der Abwehrwille und der Wille zum Kinde. Unaushörlich regen

sich taufend feindliche und Millionen ahnunglose Hände, um diesen verbliebenen gesunden Kern des Volkes auch noch zu beseitigen, indem sie ihm das in seiner Wirkung furchtbarste und gefährlichste Kampfaift aller Zeiten, den Altohol, zuführen. Wenn wir damit nicht ernstlich sofort und für alle Zeiten und gang und gar selbst Schluß machen und unsere Ernährung sinnvoll gestalten, nachdem eine erdrückende Beweislast jede Ahnunglosigkeit beseitigen muß, wenn wir wollen, dann loschen wir selbst unser Volk von der Erde aus und machen es schon vorher unfähig, den Ginn seines Geins zu erfüllen, Träger des Gottesbewuftfeins auf Erden zu fein.

### Christentum ist Judentum

Wenn bies der Feldherr fagt, glauben es viele Deutsche nicht. Aber fie muffen es wohl glauben, wenn es ihnen ein romifcher Priester, ein Kührer der österreichischen Legitimisten, sagt. Der betannte Bater Dr. Bartholomaus Fiala fagte am 6. Marg 37 in einer Wiener Versammlung des Bundes der "jüdischen Frontsoldaten", auf welche wir bereits in der setten Folge hinwiesen, u. a. folgendes:

"Gie werden sich wundern, daß Gie heute einen Mann in meinem Rleide hier ericheinen sehen und sprechen hören. Gie werden sich noch viel mehr wundern, wenn Gie die Dinge boren, die ich Ihnen seht sagen werde. Aber ich finde, daß man auch in meinem Rleide den Mut zur Wahrheit haben muß...."

Für freie Deutsche bedarf es zur Wahrheit keines Mutes. Sie ist für sie eine Gelbstverständlichkeit. Unders für römische Kirchenbeamte! Freilich, eine Rirche, die mit ungeheuerlichsten Verbrechen (Devisen-, Sittlichteit- ufw. - Berbrechen) belaftet ift, muß wohl ihre eigene Unschauung über den Begriff Wahrheit haben. Bier plaubert alfo ber Romling wader aus ber Ochule. Man muß diefes Geständnis für alle Zeiten festhalten. Weiter fagte er:

.... Der Grund, warum ich vor Ihnen ftehe, ift die Tatfache, daß wir Chriften und ihr Juden foviel fundamental Gemeinfames haben, daß wir uns gusammenschließen muffen, um gemeinsam gegen den Haß der Welt anzutämpfen. Denn Sag lft der Krieg, und Liebe ist der Friede. Und irgendwo in der Welt, die nur mehr einen Funten braucht, um jum fürchterlichen Krieg zu tommen, muß heute begonnen werden, diesem Abel entgegenzutreten. Go wollen wir, Gie und ich, uns in der Liebe vereinigen, denn Gie und ich werden fich barüber nicht wundern, bezeichnen ben Raffenantifemitismus als die Urfache aller Abet und Leiben, aller Rriege und allen Unglude in der heutigen Belt ....

Weil die nichtjüdischen Völker ihre Eigenart wahren wollen und nicht im füdisch-römischen Kollektiv untergehen wollen, deshalb ist der Rassenantisemitismus die Urfache aller Kriege. Hier spricht P. Fiala eine Ungeheuerlichkeit aus. Werden sich dies die Deutschen merken? Weil sich die Völker den Totalitätansprüchen Judas und Roms nicht unterwerfen wollen, deshalb haben Jude und Rom das Recht zu ihrem ungeheuerlichen triegshetzerischen Treiben. Wahrhaftig, höher kann der Ihnismus nicht mehr gehen.

Weiter lagte Pater Riala:

<sup>...</sup> Das Berhaltnis ber romifch-tatholifden Rirche gum Judentum ift bas bes Gohnes zum Bater. Das Christentum ist naturnotwendig aus dem Judentum hervorgegangen. Ohne altes Testament gabe es tein neues Testament. Wir Priester muffen daher auch hebraisch

lernen, um uns nur ja in das alte Testament vertiefen zu können... Die Christen verehren ble Heiligen des alten Testamentes genau so wie die des neuen Testamentes... Go steht in einer der größten und schönsten Kirchen der Welt in Rom von Michelangelo das große Denkmal, das uns Moses darstellt. Aber ich bin darüber hinaus der Meinung, daß der große Prophet und Heilige aller Zeiten, Abraham, überall dort, wo Kirchen stehen und Christen leben, ein Denkmal haben sollte. Ja, uns Christen sind alle Propheten des alten Testamentes hellig, wie überhaupt nur die jüdlsche und christliche Religion von Sott aus mit Mundern geoffenbarte Heilige haben. Alse anderen Religionen haben nur Jauberer und Wahrsager. Das jüdische Volt ist wahrhaft das auserwählte Volt. Sein Bestand ist ewig. – Christus ist nun einmal Jude und nicht Germane, wie es die anderen haben wollten. Ebenso war seine Mutter eine Jüdin, das durch nichts widerlegt werden kann. Können Sie sich Apostel vorstellen, die Weana gewesen sein könnten? Die wären sa schon im ersten Wirtshaus piden geblieben..."

Wie oft haben uns schon der Feldherr und die Philosophin das gleiche gesagt. Das Christentum ist die Propagandalehre des Judentums. Daß das Christentum bei den "Weanern" Erfolg haben mußte, ist uns völlig klar. Unter "Weana" ist jener Teil der Wiener zu verstehen, der in einem rein sinnlichen Leben (Alkohol, Bachendel, geschlechtliche Ausschweifungen usw.) völlig verspießbürgert ist und darin seine Befriedigung sindet. Dieses "Weanatum" ist geradezu ein Produkt des Katholizismus. Karneval, Duliöhstimmung, verlogene sentimentale Sassenhauer usw., sind die Meilensteine dieser Entwicklung. Das Deutschbewußte Wienertum rückt von diesen Weanern sehr deutlich ab.

Lassen wir diesen Kirdenbeamten weiter sprechen:

... haben wir Christen nicht die subische Weltanschauung, die Erschaffung der Welt nach dem alten Testament, haben wir nicht den gleichen Blid ins Jenseits, das Streben aufzusteigen in ein Höheres? Sind nicht unsere Gebräuche bei der Masse jüdischen Ursprungs? Ist nicht der Altar der Tisch des sudischen Passahsestes? Ist unsere Priesterkleidung nicht jüdisch? Hat nicht der Bischof den sudischen Hirtenstad? Haben wir nicht die gleichen Gebete, die Pfalmen Davids, usw.?... Wer ist als Mensch besser? Auch darauf gibt uns das Buch der Bücher Antwort, wenn es sagt, den Wert der Menschen erkennt man daran, wie sie sich zu den Armen stellen! Also, wer hat mehr Vettler, die Juden oder wir? ... Gorgen wolsen wir aber dassür, das diesenigen, die Has predigen und die Bezeichnung Mensch nicht verdienen, verschwinden, und wir, Sie und ich, das werden, was den Abel ausmacht: ein menschlicher Mensch!"

Deutlicher kann man wahrhaftig nicht mehr die Identität vom Christentum und Judentum unterstreichen! Wer ist aber schuld an den vielen Bettlern bei den nichtsüdischen Völkern? Wer hat sie geschächtet, und, um ein spezifisch jüdisches Wort zu gebrauchen, sie expropriiert? Die letten Gätze werden wir uns aber merken. In einer solchen Blutrünstigkeit hat noch selten ein Pfaffe gesprochen. Nein, wir haben keine Lust, zu verschwinden. Wir werden dafür Gorge tragen, daß dem schandbaren Treiben Roms und Judas ein Ende bereitet wird.

Deutsche, vertieft euch in die Kampswerke des Hauses Ludendorff, "Erlösung von Jesu Christo", "Das Seheimnis der Jesustenmacht und ihr Ende", "Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Seheimnisse", "Kriegshetze und Völkermorden" usw. usw. Dietrich.

<sup>&</sup>quot;Das Christentum, aus judischer Wurzel und nur verständlich als Gewächs dieses Bodens, stellt die Gegen beweg ung gegen jede Moral der Züchtung, der Rasse, des Privilegiums dar: - es ist die antiarische Religion par excellence: das Christentum, die Umwertung aller arischen Werte, der Sieg der Tschandala-Werte, das Evangelium den Armen, den Riedrigen gepredigt, der Gesamt-Ausstand alles Riedergetretenen, Clenden, Mifratenen, Schechtweggetommenen gegen die "Rasse"...

"Abraham ift bereit, feinen Gobn Bfauf ju opfern"



"Der junge Mofes"



- Rebetta

### Die legendaren Gestalten der Bibel im Bilde

Der Jude Abel Pann but ale erfter Maler die füdifchen Geftalten der Bibel bildlich dargestellt. "Alle ein Gohn biefes Wolfes, habe ich das Befühl, beffer als manche andere in den Beift des Buches eindringen zu konnen." Diefen Ausspruch des judischen Malers erkennen auch wir an, denn die Darftellung ber "Stammvoter der Menschheit" ift ihm ausgezeichnet gelungen. Was schon in der "Beiligen Schrift" wiedergegeben ist, zeigt fich auch auf den Bildern in überzeugender Weife - ob "Ochrift", ob Bild - es handelt fich in fedem Salle um reines Judentum. Die driftliche Lehre findet durch diese Darstellung eine wirtungvolle Erlauterung. Man versucht zwar heute fich betont auf das Reue Testament ju ftugen, aber dieses ist ohne das Alte Testament undentbar Ungefichts diefer treffenden dlluftration zum "Gotteswort" verwahren wir und erneut gegen das Unterfangen, dem Deutschen Bolt und besondere der Deutschen Jugend im Religionunterricht folde und ähnliche Gestatten als Botfahren und Borbilder bingu-

ftellen!

(Bgl die Abhandlung diefer Folge . Chriftentum ift Audentum")

### Alkohol und Lebensfreude

Bon Wilhelm Weber

Daß der Alkoholgenuß jede Leistung verschlechtert, daß er der Rassenertüchtigung entgegenwirkt, ist einigermaßen bekannt. Weniger schon, daß wir in Deutschland für dieses entbehrliche Senußmittel etwa 3-4 Milliarden RWt. alljährlich ausgeben. Und doch hört man immer wieder von Männern und Frauen, die keineswegs verantwortunglos in den Tag hineinleben, daß Alkohol bei Familienseiern und Volksfesten schlechterdings nicht zu entbehren sei, da sein Senuß erst die rechte Stimmung schaffe und damit die "Festesfreude" erhöhe. Und so sehen wir, daß bei christlichen und anderen Festen wie Taufe, Konsirmation, Hochzeit, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Sylvester, ja sogar nach dem Begräbnis lieber Angehöriger Alkohol getrunken wird. Dabei geht es nicht um die Befriedigung des natürlichen Durstgefühls, sondern ums Trinken und die "Stimmung".

Als vor einigen Monaten der "Deutsche Verein gegen Alkoholismus" tagte und ich einen Bekannten zu den Vorträgen einlud, bekam ich zur Antwort, es würde den Untergang Deutschlands bedeuten, wenn kein Alkohol mehr getrunken würde! Auf meine Erwiderung, man könne ja auch im Interesse der Winzer die Weintrauben essen und den Traubensaft unvergoren trinken, kam die bezeichnende Antwort: "Das ist etwas für kleine Mädchen. Ich trinke, um in Stimmung zu kommen!"

In dieser Antwort haben wir den tiefsten Grund, der allzwiele immer wieder zum Bierkrug, zum Weinglas oder gar zur Schnapsflasche greisen läßt. Es geht um die "Stimmung", die doch genau gesehen, eine Folgewirkung des Alsohols auf die Sehirnnerven ist. Der Kampf ums Dasein, die Sorgen des Beruses, in der Familie und vieles andere verscheucht allzwoft die Freude, die keiner auf die Dauer entbehren kann und will. Mag sene gehobene Stimmung nach dem Genuß auch wieder verschwinden, mag der kleinere oder größere Katenjammer die Ilberwindung der Widerwärtigkeiten und Sorgen nachher noch schwieriger werden lassen, auss neue greift man zum "Sorgenbrecher". Im Grunde genommen haben wir beim Alsoholgenuß vielsach dieselbe Erscheinung, wie beim Morphium, Opium und ähnlichen Rauschgisten, wo auch der Genießende in einen Zustand gerät, in dem er alles in einem rosigeren Lichte sieht, bis das Pendel wieder nach der anderen Geite hin ausschlägt.

Kann man diese tünstlich gehobene Stimmung als eine natürliche bezeichnen, die das Leben wie jede andere Freude fördert? Keineswegs! Sie hat mit echter Freude, die jede Lebensbetätigung steigert, nichts gemein. Dabei ist das Leben an solchen Freuden nicht arm. Sport und Spiel, Wandern und Singen, Kunst-

genuß verschiedener Art, die Betrachtung und Beobachtung der Natur und anderes mehr, bieten tausendsache Freudenmöglichkeiten. Wo tritt uns die Freude reiner und schöner entgegen, als beim Spiel gesunder Kinder, die, ohne ein Narkotikum zu gebrauchen, fröhlich bis zur Ausgelassenheit sein können. Ludwig Richter zeigt uns solche Kinderfreuden in seinen gemütvollen Zeichnungen. Ist die gesunde Lebensfreude und der Frohsinn, den das junge Deutschland etwa auf unseren Jugendherbergen zeigt, nicht der Stimmung der "alten Semester" an den Stammtischen überlegen? Warum verlieren so viele im reiseren Alter die Fähigkeit sich so zu freuen, wie einst in sonnigen Jugendtagen, an die man sich so gerne erinnert? Weshalb greift man zu einem künstlichen Mittel, um einen "Freudenersat" zu erhalten, der unnatürlich ist, auch wenn es nicht zu einem Rausche kommt?

Hierüber schrieb der Schweizer Hilth die trefflichen Worte:

"Auch der wirkliche Beweggrund für Geselligkeit und Bereinstätigkeit ist der, nie mit sich und seinen Gedanken allein bleiben zu müssen. Aus diesem Grunde ist auch der Altohol eine vorläufig unüberwindliche Macht, nicht, weil er ein Genußmittel und der Genuß für viele Zwede des Lebens ist, sondern weit mehr noch, weil er ein Gorgenbrecher, der Lethesluß der modernen Welt ist. Es machen daher alle physikalischen Gesetze keinen Eindruck auf seine wahren Anhänger, sie müssen ihn haben, selbst wenn er ein allgemein anerkanntes Gift wäre, nicht bloß, weil er ein süßes Sift, sondern weil er Betäubung mit sich bringt."

Um aber zu erkennen, wie die aus den entkorkten Flaschen kommende Freude beschaffen ist, genügt es einmal bei einem Feste, etwa einer Hochzeit, das Verhalten der Trinkenden mit klarem Kopfe zu beobachten.

Im Anfang: gerötete Sesichter, leuchtende Augen, das Sespräch wird ansteigend lauter. Später: die Unterhaltung wird oberflächlicher, man erregt sich über die nebensächlichsten Dinge, gerät sogar darüber in Streit. Ja, es tommt oft genug vor, daß sonst beherrschte und taktvolle Menschen jede Hemmung verlieren, frivole Witze machen oder Zoten reißen. Häusig genug sind Tätlichteiten, Beleidigungen die Begleiterscheinungen unserer öffentlichen Teste, wie der Verlauf so mancher "Kirchweih" zeigt. In Westfalen sah ich nach Beerdigungen später die Teilnehmer angesäuselt, den Zylinder schief auf dem Kopf, die Zigarre im Mund hängend, aus dem Wirtshaus kommen. Zu meinen Jugenderinnerungen gehört der Anblick des Fahnenträgers eines Kriegervereins, der nach einem der üblichen Feste betrunken mit seiner Fahne im Graben lag.

Feste ohne Alkohol würdig zu gestalten und ihnen einen fröhlichen Berlauf zu sichern, erfordert allerdings einiges Nachdenken und etwas Mühe, doch dazu ist mancher Sastgeber zu bequem. Die Freude soll ja keineswegs an den Festagen verbannt werden und eine Hochzeit ist schließlich nicht der geeignete Ort, um sich über wissenschaftliche Fragen zu unterhalten. Sicherlich werden in vielen deutschen Familien die Festtage auch ohne Alkohol schwin und eindrucksvoll gestaltet. Doch sind dies immer noch Ausnahmeerscheinungen.

Einem Einwande will ich hier begegnen: unsere Vorfahren wären bei ihren Feiern einem guten Trunke nicht abgeneigt gewesen und wären doch nicht entartet. Diese jungen Germanen übersehen dreierlei.

Erstens, daß unsere Vorfahren neben ihren Tugenden auch Schwächen besaßen und daß es heute mit den wissenschaftlichen Forschungergebnissen nicht mehr angeht, die fen Fehler hochzuhalten, zumal man es mit ihren Tugenden

nicht mehr genau nimmt, wie das Leben manchen jungen Mannes vor der Sche zeigt.

Zweitens, daß ihnen die starken alkoholischen Getränke wie Wein, Kum, Cognak, Likör, Korn, Kirsch, Kümmel, Sekt und wie sie alle heißen, unbekannt waren. Andererseits haben die Sueven, als sie durch die Kömer mit dem Wein und seinen Folgen bekannt wurden, seinen Genuß verboten, weil er schwach mache. Vielleicht hatten sie bei den Verhandlungen mit den Südländern schlechte Erfahrungen mit dem "Zungenlöser" und "Verstandesbetäuber" gemacht.

Und drittens gab es wohl damals Met, angeblich aus wildem Honig bereitet, dessen Menge aber keinen Vergleich aushält mit den Massen Vieres, die unsere modernen Aktienbrauereien mit allen Mitteln einer modernen Reklame auf den Markt bringen. Vergessen soll man auch nicht, daß sich zu allen Zeiten die Deutsche Frau dem Aktohol gegenüber im allgemeinen ablehnend verhalten hat, selbst bei Festen, wo die Männer zechten, bis sie unter dem Tisch lagen. Trotz dem törichten Liede des Freimaurers Scheffel, wird auch Thusnelda hiervon keine Ausnahme gewesen sein.

Hätten die Germanen "auf der Bärenhaut gelegen und immer noch eins getrunken", dann wäre es sicher um ihre Sitten schlechter bestellt gewesen, als wir von ihnen hören. Denn durch nichts wird die gute Sitte und Haltung mehr gefährdet, als durch die Trinkgewohnheiten. Das zeigen uns die Seschlechtskrankheiten, die ohne den Alkohol als Kuppler nie eine solche Verbreitung genommen hätten.

Um die Jahrhundertwende schrieb in tiefer Gorge Peter Rosegger in seiner "Standrede an die Deutschen":

"Einmal habe ich bas Trinken entschuldigen wollen damit, daß die guten Deutschen einen schwerfälligen Geift hatten, der erst mit einem bischen Altohol gekigelt werden muffe, bis er dem leichtblütigen Romanen ebenburtig fei.

Anstatt aber geistreich zu werden, wird der deutsche Trinker zhnisch. Anstatt begeistert zu werden, wird er berauscht. Und während er sich Kraft, Mut, Frohsinn zuzutrinken glaubt, sinkt er sachte in körperliche und geistige Ohnmacht, in Blasiertheit und Lebensunluft, in einen Etel, von welchem der dem Rausch folgende Kahenjammer nur ein flüchtiges Symbol ist.

Ein Volt, das sein Herz erst mit Spirituosen auffrischen, seinen Nationalismus aus dem Biere, seine Lebensluft aus dem Weine holen muß, ein solches Volt wird immer mehr versimpeln und versumpfen und endlich ein Spott der Nachbarvölter fein."

Dank der freiwilligen Arbeit von Tausenden von Frauen und Männern ist es, seit Rosegger diese Worte niederschrieb, besser geworden. Aber täuschen wir uns nicht, jedes "Sichzufriedengeben" mit dem Erreichten bedeutet eine kommende Niederlage, zumal die Alkoholerzeugung im Interesse der Verzinsung der angelegten Kapitalien auf Absab und Steigerung drängen muß. Hier wirkt am besten das eigene Beispiel nicht zuletzt bei der Feier unserer Feste, die ohne die Gegenwart von Bachus und Sambrinus nur gewinnen können.

Mögen daher öffentliche Feste und Feiern im engeren Kreise der Familie immer mehr den Beweis liesern, daß echte fördernde Lebensfreude den Altohol als Stimmungmacher nicht nötig hat, nicht zulett auch im Interesse der Hebung unserer auch durch die Senußmittel geschwächten Volksgesundheit und der Verhinderung schwächlichen und kranken Nachwuchses, denn Altohol wirkt keimschädigend und so auf das Rasserbgut schädigend.

### Alkohol als Völkerverderber

Don Dr. med. Mathilde Ludendorff

"Die alten Germanen tranken immer noch eins". Unter diesem frohen Zuruf pflegen Deutsche Trinker einander zu versichern, daß ihr Trinken und ihr Rausch eine urdeutsche Angelegenheit sei, und daß sie es ihrer Bolksehre und Volkstreue sogar schuldig sind, an der vermeintlichen Sitte der Ahnen festzuhalten. Selbst wenn unsere Borfahren, wie die Todfeinde unseres Boltes dies ftets behauptet haben. Säufer gewesen waren, so hatten fie jebenfalls die Entschuldigung völliger Untenntnis der Shadlichkeit ihrer Trinksitten für sie felbst und ihre Rachkommen. Run ist aber nichts so kühn als die Behauptung, ber Meth, den die Ahnen fich brauten, fei mit un= seren Alkoholgetränken in bezug auf den Giftgehalt auch nur entfernt zu vergleichen, vor allem aber ist nichts so unwahr als die Behauptung, unsere Ahnen seien Säufer gewesen. Wir wollen hier nicht eingehen auf die missenschaftlichen Nachweise hierfür, wie sie uns Dr. Bernhard Rummer icon einmal ausführlich brachte. Nur eins sei erwähnt: In Walhall, dem Ort des ewigen Kamofes ber in den Schlachten gefallenen helden, wechselt, so glaubten die Dichter der Edda, Kampf mit frohem Festmahl. Die köftlichste ihrer Speisen, der Eberbraten, wird hier ge= spendet. So wird wohl auch das Getränt, der Lieblings= trunk der Ahnen gewesen sein, es war: Ziegenmilch! Wanbermut fragt in Gilfaginning:

"Was haben die Einherier zum Trunke ... oder wird da Wasser getrunken? Da antwortet der Hohe: wunderlich fragst Du, als ob Allvater Könige und Fürsten zu sich entdieten würde und gäbe ihnen nur Wasser zu trinken. Aber ich kann dir Tröstliches berichten: Die Ziege Heidrun steht über Walhalt und knappert die Triebe von den Zweigen des Baumes Lamat. Aus ihren Zigen slieht Milch und sie füllt danit jeden Tag ein Schaff, das soviel sakt, daß alle Einherier vollauf davon zu trinken haben."

Wäre es wohl benkbar, daß ein Volk ber Saufer sich ein Reich der seligen Helden erdenkt, in dem Milch getrunken wird? Säufer stellen sich eine solche Verpflegung weit

eher als ein Schichal in einer Hölle vor!

Rein, das Bild der Truntenbolde, das man uns von den Uhnen entworsen hat, ist eitel Lüge und Verleumdung. Wohl aber ist tein Bolt der Erde so planmäßig und zielssicher zum Altohol versührt worden, als das Deutsche. Bessonders hatte man es darauf abgesehen, daß die heranswachsenden Führer des Volkes, die "Geistigen", durch die Trinksitten der Studenten jahrelang schwer vergistet werden, ebenso die Arieger, ebenso die Bauern und Arheiter. Heute haben wir den höchsten Alloholverbrauch aller Länsder der Erde im Verhältnis zur Kopfzahl. Das Deutsche Bolt nimmt jährlich für ein paar Milliarden Mark von diesem Rauschgift zu sich.

Und weshalb ist das für die, die unser Volk vernichten

wollen, von fo unermeglich großer Bedeutung?

Dank der Aufklärung, die sich nur schwer im Volke Bahn bricht, wissen zwar viele, daß eine Reihe von Geisstestrankheiten und eine ganze Reihe ernster körperlicher Leiden durch den chronischen Alkoholgenuß verursacht wersden, aber sie kennen deshalb noch nicht die volksvernichtende Wirkung dieses Giftes und kennen keineswegs den Schaden des mäßigen Genusses.

Altohol ist das einzige von Menschen genossene Gift, das die ewigen Keinzellen schwer schädigt. Also alle tommenden Geschlechter in ihrer Gesundheit, Widerstandstraft nud

geiftigen Leiftungsfähigteit beeinträchtigt.

Es findet sich der Altohol icon eine Stunde nach dem

Altoholgenuß im Inneren ber Keimzelle!

Das ist der Grund, weshalb alle die, die unser Deutssches Volk seit 1500 Iahren vernichten wollen, es so sehr eifrig zur Alkoholvergiftung anreizen. Außer der Berstitung durch Alkohol gibt es nur eine Schädigung, die sich an den kommenden Geschlechtern für alle Jukunst ausswirken kann, und das ist sene Geschlechtskrankheit, die wiederum in 70 Prozent der Fälle unter den Rauscheinsschussen der Alkohols erworben wird.

Zwiefach gefährbet also das Gift, der Altohol, Leben und Kraft der Rasse, wie sollte es da den Volksseinden nicht

hoch willtommen sein als Boltsvernichtungsmittel?

Der große Psichiater Aräpelin, der wie kaum ein ans derer auf die suchtbaren Auswirkungen des Gistes hins gewiesen hat, und die erschütternden Zahlen der idiotis schen und epileptischen und halbwiderstandslosen Ainder der Trinker ebenso gewissenhaft anführt wie die Jahlen der Verbrechen im Nausche und die unseligen Schickale der Trinkersamilien, vor allem aber auch alle ernsten Schäden des mäßigen Alkoholgenusses, sagt, entgegen den Behauptungen slacher Beobachter, die den Charakter des Deutschen für das Trinken verantwortlich machen wollen:

Die bet weitem wichtigte Ursache bes Alsoholismus ist und bleibt aber die durch staatliche Ginrichtungen, wie durch gesellige Sitten, endlich durch die ungeheure Macht des Alsoholsapitals großgezogene, bis in das entiegensie Dorf hinein sich erstredende Bersührung, der Trinizwang in den Wirtshäusern, die Unzahl der Aneipen und Vierpulässe, die großartige Reslame der Allstoholgewerde, endlich die liebevolle Fürsorge des Staates sür das Blüben und Gedeihen dieser unthringenden Stenerzahler, sind die Ursachen der allgemeinen Volksvergistung."
In der Arbeit des "Alsoholsapitals" gehört natürlich

Ju der Arbeit des "Alkoholkapitals" gehört natürlich auch die planmäßige Verbreitung falscher Behauptungen, die das Gift als ein "Stärkungsmittel" oder "Nähr= mittel" oder zum mindesten doch als "bei mäßigem Ge-

nug harmlos" hinstellen.

Alle dieser Versührungsarbeit kommt natürlich vielerlei entgegen, sonst bliebe sie ja erfolglos. Das eine ist der "Wohlgeschmad" der Giste, besonders der edlen Weine, das andere ist die Wirkung des Alkohols: der Rausch. Das dritte ist die durch das Gist bewirkte Willensläh-

mung dem Gifte gegenüber.

In einem Volke, das für Milliarden jährlich Alkohol trinkt, braucht man nicht die verschiedenen aufregenden und lähmenden Wirkungen des Alkohols auf das Gehirn zu schildern, die dazu verleiten, im Rausche Vergessen der Sorgen und Beschwerden zu suchen, braucht auch nicht die Folgen solcher Rauschzuskände, die wahrlich nicht gezeignet sind, das Leben zu erleichtern, zu nennen! Auch die Geistestrankheiten, die dem Trinker drohen, sind, wenn auch nicht in ihrem großen Umfange, so doch zum mindestens in der einen der Erkrankungen, als "Delirium tremens" bekannt, ja das Volk weiß auch, daß Trinker weit geringere Widerstandskraft gegen zahllose Krankheiten haben und viel größere Sterblichkeit ausweisen, aber völlige Unkenntnis herrscht über die Schädigungen des mäßigen Alkoholgenusses.

"Mein Onkel ist 90 Jahre geworden und hat jeden Tag 1 Liter Wein getrunken", so beißt es, sobald wir auftlaren wollen, "also tann erst recht ein magiger Altoholgenuß nicht schaden!" Wer keinen Onkel heranziehen kann als Gegenbeweis, ber nennt eine befannte Berfonlichkeit, die zwei Flaschen trinkt, mit der gleichen Schluffolgerung! Reiner ahnt aber, weshalb er damit gar nichts beweist. Die Empfindlichkeit gegen den Alkohol ist eine ungemein ungleiche. Wir Arzie find beshalb in der unangenehmen Lage, feinem Menichen eine Dolis nennen zu konnen, Die ihn nicht schädigen wird. Ich hatte in ber psychiatrischen Klinik sogar einen Patienten mit Trinkerwahnsinn, der nachweislich nur ein fleines Flaschen Bier feit Jahrzehnten täglich getrunken hatte, während andere von grokeren Mengen weit weniger geschädigt werden, zu ihnen gehört der gute 90iährige Ontel.

Gewöhnlich hält man den Rausch für einen Maßstab der Schädigung. "Ich kann viel Alkohl vertragen", sagen uns die ahnungslosen Menschen und nennen märchenhafte Mengen, die sie ohne eine Spur der Berauschtheit trinken, während sie, ganz wie Worphinisten, nur eine größere Gewöhnung an das Gist zeigen, die aber wahrlich nicht verwechselt werden darf mit einer geringeren Vergistung ihres Körpers. Die chronische Vergistung darf also niesmals verwechselt werden mit dem Eintritt oder nicht Einstritt der akuten Vergistung: des Rausches. Wann aber tritt diese chronische Vergistung ein, und wie äußert sie sich?

Sie fann entweder durch den Genuß größerer Mengen Giftes von Zeit zu Zeit oder durch den täglichen Genuß

geringerer Mengen erzeugt werden, und niemanden tonnen wir weissagen, durch welche Mengen sie bei ibm eintreten werden. Bu den "Säufern" rechnet der Arat icon die Menschen, die täglich 2 Liter Bier ober 1/4 Liter Schnaps ober 1 Liter Bein trinten, weil diese Mengen nachweislich bei den meisten Menschen die Schädigungen des dronischen Säufertums herbeiführen. Die Anzeichen einer dronischen Altohlvergiftung durch mäßigen Altoholgenuk find unauffälliger. Sie werben in einem altoholverseuchten Bolke nicht vom Laien gemerkt. Da die meistes Menschen sie aufweisen, gelten sie als "normal". Hierzu gebort por allem bas frühzeitige Altern. Wenn ein Menich sein Altern schon vor bem 60. Jahre fühlt, so schreibt er das nicht auf Giftgenuß, sondern hält sich für "rüstig" und gesund, weil um ihn her eine ganze Reihe Menschen leben, die icon mit 50 Jahren in gleicher Verfassung find. Auch das frühzeitige Nachlassen von Gedächtnis. fähigfeit, Urteilsfrische, Borftellungsreichtum, Schöpferfraft, ein Nachlassen, das wir Psinchiater mit dem harten Worte "Bersimpelung", als dem typischen Zeichen der dronischen Alkoholvergiftung, bezeichnen, gilt als .. normal", wenn alle Stammtischgenoffen ebenso nachlaffen ober noch mehr! Die Willenslähmung, die ernfte Birtung der cronischen Bergiftung auch bei mäßigem Ge nulle, die ben Menichen meist mehr zu trinfen veranlakt. als er sich vorgenommen hat, wird nicht als Giftwirfung. sondern als Lebensfrohlinn bewertet, oder die Schuld wird bem Wohlgeschmad ber Gifte zugesprochen.

Ebenso unbefannt und unerfannt find dem Laien alle die ernften Schädigungen, die auch mäßiger Altoholgenuß ben lebenswichtigen Organen zufügt, die fehr, fehr langfam einsegen, aber ftetig fortichreiten und meift erft nach Jahrzehnten, wenn die Organe ichon weitgebendst gerftort find, Rrantheitsbeichwerben verurfachen. Geschädigt merben por allem Magen, Berg, Rieren und Leber, Rennzeichnenb find ferner die dronischen Rervenschmerzen und eine Reihe anderer Rachwirkungen. Wenn jedem Schuler, fatt mander recht belangloser Dinge, die Beränderungen ber Rellen aller lebenswichtiger Organe an hand von Lichtbilbern vorgeführt würden, wie sie ber tägliche mäkige Altoholgenuk ichon hervorruft, so würde er es fich fehr überlegen, ob er auker bem raschen Altern die ernsten Beichwerben nach 3-4 Jahrzehnten Altoholgenuß durchleben mill.

Angesichts der keimschädigenden Wirkungen des Alkohols wird sich aber die Jugend auch durch Auftlärung und Aufzucht im Verantwortungsgesühl sür die Nachkommen zur Pflicht der Enthaltsamkeit erziehen lassen. Es ist Selbstmord eines Volkes, wenn sich die Kinder, wenn sich die Jugend, wenn sich die Eltern in den Jahren der Zens gung kommender Geschlechter mit Alkohol vergisten, der in die Reimzellen übergeht! Als Wissender die ungehorenen Kinder schon zu vergisten, ist ungeheuerliche Gewissenlos sigkeit. Für alle Menschen aber, die die Jahre der Elsternschaft hinter sich ließen, die also nur sich selbst vers

giften, gilt es zu bedenken, wie sehr sie die Bolksverseuschung fördern, wenn sie nicht das Borbild der Alkohols unabhängigkeit geben, und wie sehr sie ihre Leistungskraft für das Bolk und unseren Kampf mindern, wenn sie sich täglich das Gift zuführen.

Sache des Deutschen Staates, wie wir ihn erstreben, der nur dem Volkswohl dient, wird es sein, ohne die bissher für das Alkoholgewerbe tätigen Menschen brotlos zu belassen, Volksverführung zu verhindern. Statt Alkoholverbote zu erlassen, wird er das Verantwortungsgefühl für die Rasse weden und das gesamte Volk über die Schäden des Alkohols gründlich aufklären!

Die Tannenberger aber werden auch in dieser so unsgeheuer ernsten Lebensstage unseres armen Bolkes heute schon so handeln, als stünden die Geseige des freien Deutsichen Staates, wie unsere Kampfziele ihn erstreben, schon über uns.

<sup>\*)</sup> Der Alkohol geht auch in die Milch der Mutter über. Eine Frau, die während der Stillzeit Alkohol trinkt, gibt also ihrem Säugling dieses Gift zu trinken, wobei sie bedenken muß, daß die Empfindlichkeit des kindlichen Organismus gegen Gifte viel größer ist als die des Erwachsenen.

### Weißt Du, Mutter?

Wir lesen im "Zeitungsbienst Volkswohl", Wien: Eine Mutter, die ihr Kind lieb hat, erzieht es zur Gesunds heit, Kraft, Reinheit und Schönheit.

Weißt Du, Mutter, daß die meisten Mädchen, die einem Verführer zum Opfer fallen, vorher Alkohol genossen haben, durch den ihr Wille gelähmt und ihr Trieb erregt wurde?

Weißt Du, Mutter, daß gewissensose Verführer diese Wirkung des Alfohols kennen und daß sie, wenn kein anderes Mittel verfängt, mit hilfe des Allohols ihr Ziel zu erreichen millen?

Beist Du, Mutter, daß die meisten jungen Ränner gesichlechtstrank werden, nachdem der Ruppler Alkohol sie der käuflichen Liebe in die Arme trieb? Wenn Du das weißt, dann darsst Du nicht mehr achtlos und gedankenlos an den heutigen Trinksitten vorbeigehen. Denn auch Dein Kind ist den gleis

den Gefahren ausgesett!

Weißt Du, Mutter, daß selbst geringe Mengen von Allohol daß selbst ein einziges Glas Bier, Wein oder Schnaps imkande ist, Dein Kind körperlich und geistig zu schädigen? Daß diese geringe Menge, öster genossen, den Grund legt zu einer großen Anzahl verheerender Krankheiten? Daß dadurch die geistigen Fähigkeiten verringert, die Willenstraft geschwächt, kurz. Dein Kind lebensuntüchtig werden kann?

Weißt Du, Mutter, daß viele Dirnen, Verbrecher und Geistestranke ihr Schickfal dem Alkohol verbanken? Daß ständig viele kluge Menschen, die sich an den Alkohol gewöhnten, durch

den Trunt forperlich und seelisch verkommen?

Wenn Du das alles weißt, dann sei es Dir heiligste Pflicht. Dein Kind alkoholfrei zu erziehen. Das wird Dir aber nur dann ganz gelingen, wenn Du selbst mit gutem Beispiel vorangehit und den Alkohol auch aus Deinem Leben verbannst!

angehst und den Altohol auch aus Deinem Leben verbannst!
Ihr Frauen und Mädchen, die ihr einst Mütter gesunder Kinder werden wollt, wist ihr, daß Tausende und aber Tausende elender, minderwertiger, franker, siecher und verkrüppelster Kinder herumlausen, weil sie im Rausch erzeugt worden sind, da das Gift, der Altohol, die elterlichen Keimzellen schwer schädigt? Weil ihre Eltern den alten, üblen Trinksitten am Hochzeitstag und in der Hochzeitsnacht folgten?

Wist Ihr auch, daß der Allohol, den die Mutter genießt, selbst das Kind in ihrem Schoß und an ihrer Brust gefährdet? Teht doch das Rauschgift in das Blut des werdenden Kindes und in die Nahrung der Mutterbrust über! Darum sind für Schwangere alle "Medizinalweine" und alle sogenannten "Am-

menbiere" | mablich.

Wißt Ihr auch, wie oft die Kinder zusammen mit der Mutter darben und ertragen müssen, wenn der Bater den Alfohol liebt? Welches Marinrium sie ertragen müssen, wenn er sich gar dem Trunke ergibt!?

Wenn Ihr das alles wist, dann müßt Ihr dem Alkohol, diesem tückischen Feind unseres Volkes den Krieg erklären. Dann dürft Ihr nicht untätig mitansehen, wie sich immer neue Alkoholfluten in die Massen ergießen.

Wist Ihr auch, daß es Berkeumdung ist, daß unsere Ahnen Säufer gewesen seien, mährend die cristischen Kirchen tausend Jahre lang die Trinksitten eher schonten als bekämpften?

> Kämpst gegen die Trinksitien! Lehrt Eure Kinder den Alkohol hassen! Trinkt selbst teinen Tropsen Alkohol!



## Die jüdischen Konfessionen unter rabbinischer Leitung

Jehowah in Liebern weihen. allmächtigen Vaters ber Juden, herbeiwünschen und fich an, daß sie sich dies Bild sehr ticf einprägen und sich be-Bibel schwören läßt, nicht vorenthalten. Wir raten ihnen hauenen Steinen", ben "fünftlichen Juben" aller Konfejam Endziele ber jubifch-jesuitischen Weltherrichaft angewuht find, was sie tun, wenn sie das Reich Jahwehs, des lutherischen Geistlichen als fromme Jahmehdiener über der mischen Priefter, ben reformierten Geiftlichen und ben hundert, auf dem der Rabbiner den Muselmann, den rö-Anschauungunterricht dieses Bildleins aus dem 18. Jahr= beutliche Sprache. Allen freien Deutschen möchten wir ben bücher aus dem 18. Jahrhundert sprechen hiervon eine her die Karten aufbeden. Bilber freimaurerijcher Geheim-Raffegefühles ber Nichtjuden nicht verwunderlich. Den "bedaß es sich hier nur um das Ausbeden der geheimen Karten wird als den Christen, durste man schon Jahrhunderte früsionen, denen das Rassegefühl noch gründlicher ausgefrieben langt ist. Dies ist angesichts des immerhin noch ererbten den, daß sie eine Abart der jüdischen Jahwehkonsessionen handelt. Den Christen durfte erst dann deutlich gezeigt werführt bekommen, wird ihnen gewöhnlich nicht mitgeteilt, schen Konfessionen für die "Welttirche" im Radio vorgefind und eines Tages zu ihr übergehen sollen, wenn man Menn die guten Deutschen heute die Arbeiten aller judi-



Die judifden Ronfessionen, Briefter des Mohammedanismus, des latholijden und lutherifden reformierten Christentums, werden von bem Rabbiner auf bie Bibel vereidigt

Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift

Die jüdischen Konfessionen, Priester des Mohammedanismus, des katholischen und lutherischen reformierten Christentums, werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt.

Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift (Quelle obiger und folgender Abbildung : Erich und Mathilde Ludendorff – Die Judenmacht, Ihr Wesen und Ende, 1939)

#### Die Bibel, ein Lehrbuch der Völkervernichtung

Über diese Überschrift braucht sich kein Christ zu entrüsten. Er ist nichts als die kürzere Fassung der kirchlich-römischen Bibelerklärung. Denn zu 2. Mos. 34, 10 sagt das katholische "Handbuch zur biblischen Geschichte" von Dr. J. Schuster und Dr. J. B. Holzammer, Freiburg 1910, 1. Band, Seite 469; folgendes:

Jahweh "will große und furchtbare Wunder tun, furchtbar insbesonders durch Vernichtung der Völker, die sich dem Berufe Israels widersetzen, und an denen Israel (Jakob) Gottes (Jahwehs) Gericht zu vollziehen hat."

Und Rom, das ich somit samt allen bibelgläubigen Kirchen, Bünden und Gesellschaften in vorliegender Schrift wohl mit Recht als **Großisrael** bezeichnen darf, ist nach wie vor bewußt, diesen Beruf Israels (Jakobs) als einer Jahweh-Stiftung zum Zwecke der Völkervernichtung in **Erbfolge** genommen zu haben.

#### Das "Buch der Kriege Jahwehs"

hebräisch: "Sepher Milchamot Jahveh", "Buch der Kriege Jahwehs", das ist die Selbstbezeichnung des Pentateuch, Tora, die 5 Bücher Mose, Teil der Bibel in 4. Mose 21, 14.

... Der bedeutendste jüdische Kommentar zum Pentateuch, der des Raschi um das Jahr 1000 n.Chr., beginnt mit der bemerkenswerten Erklärung, daß

die Völker einst **Israel** wegen seiner endgültig gelungenen Welteroberung als ein "Volk von Räubern" bezeichnen werden, weil sie nicht zu erkennen vermögen, daß ein Gott Jahweh es ist, der die Länder und Nationen unter die "Gerechten" verteilt.

#### \*Missale Romanum, in Sabbato sancto

Seit jeher wurden in der amtlichen römischen Liturgie Bibelstellen, die sich ursprünglich auf Ägypten, auf Babylon, auf Moab und andere Völker beziehen, ohne weiteres als gegen jeden völkischen Freiheitwillen gesprochen angewendet. Der Vatikan drückt das so aus, und zwar in seiner feierlichsten Liturgie:

#### "Du hast, o Gott (Jahweh), durch den Spruch deiner Propheten die Geheimnisse der jetzigen Zeiten kundgetan".\*

Dabei ist zu beachten, daß Rom wie Juda unter Propheten beileibe nicht nur Jesaja, Jeremia, Daniel, Ezechiel usw. versteht, sondern sämtliche, auch die "historischen" Bücher der Bibel. Sonach sind etwa die grauenvollen Mordtaten, die von Josuah und David berichtet werden, keineswegs nur Wiedergaben einmaliger Vorkommnisse, sondern "Prophezeiungen" künftiger oder gegenwärtiger Völkermorde, die ebenso verlaufen werden. Sozusagen eine Anleitung zur Kriegführung. Demnach ist jedes Priestertum politisch und nur politisch. Es gibt kein "religiöses" Priestertum.



Aufnahme: The Affociated Preß

Ein orthodoxer, ein tatholischer Priester, ein evangelischer Paftor, ein Rabbiner und ein Scheich ber Mohammebaner vereidigen vor bet Thora die Offiziere Belgrabs auf König Peter II.

Das Bilb zeigt nur ben Rabbiner, ben Scheich und ben evangelischen Paftor

Ein orthodoxer, ein katholischer Priester, ein evangelischer Pastor, ein Rabbiner und ein Scheich der Mohammedaner vereidigen vor der Thora die Offiziere Betgrads auf König Peter II.

Das Bild zeigt nur den Rabbiner, den Scheich und den evangelischen Pastor

# Am heiligen Quell Deutscher Kraft

Folge 4 (Abgeschlossen am 11. 5. 1987)

20. 5. 1937

#### Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemeinschaft"

Bon General Ludendorff

In Güdwestafrika, der früheren Deutschen Kolonie, werden bekanntlich die Deutschen gang besonders scharf bedrängt. Es spielt sich daselbst im kleinen ein Kampf ab, wie wir ihn im großen Ausmaße in Europa selbst erleben (s. "Unsterblichkeit des Deutschen Volkes").

Es ist darum nicht überraschend, daß genau so wie in Europa der Jude, Rom und eine große Schar protestantischer, oft verfreimaurerter Geistlicher gegen alles freie Deutsche eingestellt sind und dabei Hand in Hand gehen, sie sich in Windhut auch eng zusammenfinden, wo besonders zahlreiche Deutsche mein Ringen mitkampfen. (S. "Ein Brief aus Windhut" in der Umschau dieser Folge.) Die "Allgemeine Zeitung für die Interessen des Deutschtums in Gudwestafrika" Nr. 50 bringt aus Windhut vom 11. 3. 37 folgende Rachricht:

"Geiftliche Brudergemeinschaft. Gine Brudergemeinschaft der Geiftlichen, die alle anertannten europaischen Konfessionen in Windhut vertritt, ift bor einiger Zeit geschaffen worden. Bei der Jahresversammlung der genannten Körperschaft, die kürzlich abgehalten wurde, ist einst im mig der Rabbiner Rev. E. G. Walt zum Präsidenten wieder-gewählt worden; Rev. Ds. G. H. van der Spuh wurde zum Sekretar und Schatzmeister, Rev. W. L. Warrington jum stellvertretenden Gefretar und Schatmeifter gewählt.

Es wird darum gebeten, daß allgemeine Gottesdienste, vereinigte und tombinierte firchliche handlungen, oder irgendetwas zu der Wohlfahrt und gum Intereffe der Kirchen im allgemeinen gehöriges der Brudergemeinschaft der Geistlichen in Windhoet, Postfach 563, Telefon 400 mitgeteilt und mit ihr geregelt wird."

Wie gesagt, so ist es nicht nur in Gudwestafrika, so ist es schließlich trot allem Gettenftreit zwischen Juda und Rom, und Rom und den Protestanten überall auf dieser Erde. Rabbiner und chriftliche Priester beider Konfessionen sind nun einmal eine "geistliche Brudergemeinschaft", in der ganz selbstverständlich auch dem Nabbiner die Führung zufällt. Es sollen wirklich endlich die Versuche aufhören, zwischen Judentum und Christentum irgendeine Kluft zu errichten, und die Unwahrheit zu verbreiten, daß die Juden "den Arier" Jesus gekreuzigt hätten. Es waren judische Gekten, die einen judischen Gektierer kreuzigten, wenn überhaupt der Kreuzigung des Juden Jesus irgendeine geschichtliche Tatsache zugrunde liegt.1) Der Jude Disraeli, der lange Englands Politik als Minister leitete, fagt "Chriftentum ist Judentum fürs Bolt". Als Jude hat er recht. Ich nenne die Christenlehre die Propagandalehre für Juden- und Priesterherrschaft.

137

<sup>1)</sup> Vergl. den Auffat von Walter Löhde: "Der "geschichtliche" und der biblifche Tefus" Folge 2/37 G. 74.

Das ist für alle nichtjüdischen Völker das richtige und ernste Werturteil über die Christenlehre.

Da aber immer noch versucht wird, eine Kluft zwischen dem Judentum und den christlichen Konfessionen und zwischen diesen zu errichten, so stelle ich das Rachfolgende über die "geistliche Brudergemeinschaft" fest.

Die Nabbiner als Nachfolger der Leviten sind die älteste Priesterkaste des Jahwehglaubens. Wie eng die römische Priesterkaste, die nächstälteste des gleichen Glaubens, in der levitischen Priesterkaste, das Papstum im jüdischen Hohenpriestertum, verwurzelt ist, habe ich seit 1932 schon häusig ausgeführt. Es kann gar nicht oft genug betont werden, damit endlich ganz unmögliche Außerungen, die die Deutsche Volksschöpfung hindern, nicht mehr Glauben sinden können.

Bekanntlich erhielt der jüdische Hohepriester die Weisung Jahwehs, der in oktulter Wahnvorstellung auf den Flügeln der bocksbeinigen Cherubim auf der Bundeslade sixend gedacht war. Es heißt 2. Mos. 25:

19: "Dag ein Cherub fei an diefem Ende, der andere an dem anderen Ende. . . .

20: "Und die Cherubim follen ihre Flügel ausbreiten oben überher, daß sie mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl bedecken, und eines jeglichen Antlit gegen das des anderen stehe; und ihre Antlike follen auf den Gnadenstuhl feben.

21: "Und du follst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun, und in die Lade das Zeugnise)

legen, das ich dir geben werde.

22: "Von dem Ort will ich mich dir bezeugen und mit dir reden, nämlich von dem Gnabenstuhl zwischen den zween Cherubim der auf der Lade des Zeugnisses ist, alles, was ich dir gebieten will an die Kinder Israel."

Im 3. Mos. 16, 2 sagt nun Jahweh, daß er in einer Wolke erscheinen würde. Er ist auch in oktulter Wahnvorstellung des xbeliebigen Juden, der die Bücher Wose fabriziert hat, dort erschienen, denn wir lesen 4. Mos., 7/89:

89: "Und wenn Mose in die Hutte des Stifts ging, daß mit ihm geredet wurde, so hörte er die Stimme mit ihm reden von dem Gnadenstuhl, der auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den zweien Cherubim; von dannen ward mit ihm geredet."

Bon der Lade sprach auch Jahweh zu Samuel. In jüdischer Vorstellung ist der Snadenstuhl der Ort, von dem aus Jahweh zu den Hohenpriestern sprach, um dem Volke Ifrael seine Weisungen zu geben. Natürlich sprach dabei Jahweh nur "unsehlbare" Worte, und der Hohepriester gab diese unsehlbaren Worte weiter und sicherte sich so knechtischen Sehorsam des abergläubischen und von Leviten entsprechend suggerierten jüdischen Volkes. Mit Hilfe des Snadenstuhls und der okkulten Wahnvorstellungen, daß Jahweh von ihm aus sprach, konnte die jüdische Levitenkaste über das jüdische Volk, das nach seinem seelischen Rasserbgut Sott nur in Furcht und Zittern erleben kann, ihr "Sottesregiment", d. h. Jahwehs Negiment aufrichten, so wie es die oktulten Priesterkasten in Memphis und Theben in Aghpten getan hatten, von wo nach der Überlieserung durch Woses das Levitentum bekanntlich seine "Mysterien" hergenommen hatte. Dieses Leviten- und Nabbinertum hat sich heute im jüdischen Bolke mehr vertarnt, aber es bleibt Träger des jüdischen Weltmachtstrebens als Slaubensziel und Slaubenserfüllung.

Der römische Papst ist nun in der mustischen Überlieferung der römischen Kirche der Nachfolger des jüdischen Hohepriesters, nur hat er seinen Auftrag

a) Bergl. 1 Könige 8/9: "Zeugnis" = "zwei steinerne Tafeln Moses, die er hineingelegt hatte am Horeb..."

Beltherrschaft nicht von Jahweh unmittelbar, sondern "nur" von dessen Sohn, Jesus Christus, erhalten. Hieraus ergibt sich, daß der römische Papst das jüdische Hohepriestertum als übergeordnet ansieht. So läßt er sich auch noch heute durch jüdische Oberrabbiner segnen, während er als "Haupt der Christenheit" und "Stellvertreter Gottes" das Recht beansprucht, alle anderen zu segnen. Durch diesen Segen des Oberrabbiners drückt sich allein schon die Unterordnung der römischen Priesterhierarchie aus. Die römischen Mitglieder der Brudergemeinschaft in Windhuk haben also, wie erhärtet, durchaus recht getan, den Rabbiner als Präsidenten zu wählen.

Wie nun das jüdische Hohepriestertum und das abergläubische jüdische Volk in okkulter Wahnvorstellung des Gnadenstuhls im dunklen Allerheiliasten des Tempels bedurften, um Weisungen der judischen Briefterkaften als unfehlbar anzusehen, so mußte auch das Papsttum für sich und sein "papstliches Volt" etwas ähnliches haben. Go versetzte die römische Überlieferung den Gnadenstuhl Jahwehs in Gestalt des "Stuhles Petri" nach Rom, und damit war Jahweh genötigt, auch dem römischen Papst - vielleicht durch Jesus Christus - unfehlbare Eingebungen zu geben. Hierin sieht - in seinem oktulten Denken - bas romische Papsttum eine "reale", wenn auch recht "mhstische" Grundlage seiner Beltherrschaftansprüche. Daß nun das alles nicht das judische Volk aus seinem Rasseerbgut heraus, sondern die nordischen Völker mit ihrem Rasseerbgut, das Priester ablehnt, glauben sollen, sett den Willen der Priesterkaste zu Geelenmigbrauch unerhörtester Art an nordischen Boltern voraus. Es wurde dadurch erreicht, daß die nordische Geele durch Höllenverängstigungen und Himmelshoffnung okkult geschädigt und dem nordischen Menschen Morallehren gegeben wurden, die ihn abwehrlos in Priesterhand gaben.

Wir haben in Folge 19 vom 5. 1. 1937 ein Bild gezeigt, in dem der römische Papst auf der "Sedia gestatoria" sikend, sich herumtragen läßt, ebenso wie früher die Bundeslade herumgetragen wurde, oder, noch weiter zurückliegend, das Kästchen der ägyptischen Priesterkaste oder in der neueren Zeit der mystische Leib Jesu in Brotgestalt bei Prozessionen. Wir sehen hier also, wie Levitentum, römische Priesterkaste und die Vertreter "der alten Musterien" durch die gleichen Gebräuche in abgeänderter Form verbunden sind. Die Wedel aus Pfauensedern auf jenem Papstbilde versinnbildlichen noch die Flügel der bocksbeinigen Cherubim.

Bei der Bedeutung, die der "Stuhl Petri" (cathedra St. Petri) in oktulten Vorstellungen des römischen Papsttums sür seine Herrschaft und Unfehlbarkeit hat, ist es verständlich, mit welcher Beharrlichkeit von Nom aus die geschichtliche Lüge von dem Aufenthalt des Petrus in Rom, von dessen Märthrertod daselbst und der Wahn, daß Petrus der erste römische Bischof gewesen sei, aufrecht erhalten wurden, wobei ich noch nicht einstelle, daß die Gestalt des Petrus genau so eine Fabelgestalt ist, wie die des Jesus von Nazareth. Fällt die "Legende" von Petrus und Rom, so ist es aus mit der Herrlichkeit des römischen Papstes, der in oktultem Slauben auf dem "Stuhle Petri" sitt.<sup>2</sup>) Lange schon hat die Seschichte einwandfrei festgestellt, daß Petrus nie in Rom war, noch weniger ist

<sup>3)</sup> Heute ist tatsächlich der sogenannte "echte Stuhl Petri" ein brüchiger Sessel.

der Stuhl Petri in Rom, und so ist die Herrschaft des romischen Papstes eben nicht geschichtlich begründet. Aber Rom ist das gleich. Es verlangt von seinen Släubigen den Slauben an alles, was es ihnen vorerzählt, und suggeriert sie so, daß sie auch Wahrheitwidriges als Tatsächlichkeit hinnehmen; sie haben dem römischen Papst genau so zu glauben, wie die Juden dem judischen Hohenpriefter, wenn diefer die vermeintlichen Weisungen Jahwehs ihnen übermittelt. Daß solche Suggestionen nun auch bei den Römischgläubigen bewirken, den römischen Papst als unfehlbar auf allen Gebieten des privaten und öffentlichen Lebens anzusehen, wie der Jude den Hohenpriester, ist selbstverständlich.

Wie sich Rom mit dem judischen Hohenpriestertum verwurzelt, wie es nur ein Abklatsch desselben ist, geht auch aus der Tatsache hervor, daß Jahweh Moses angewiesen hat, 70 Alteste als Berater zu nehmen. So lesen wir im 4. Mos. 11:

16: "Und der Herr sprach zu Mose: Sammle dir siebenzig Manner unter den Altesten Ifraels ... und nimm sie vor die Huttes des Stifts, und ftelle sie daselbst vor dich;

17: "Go will ich herniederkommen und mit dir daselbst reden und von beinem Geift, der auf bir ift, nehmen, und auf fie legen, daß fie mit dir die Laft des Bolles tragen, daß du nicht allein tragest.

24: "Und Mose ging heraus und sagte dem Bolt des Berrn Worte und versammelte

siebenzig Manner unter den Altesten des Bolts und stellte sie um die Butte her.

25: "Da tam der Berr hernieder in der Wolfe und redete mit ihm und nahm des Geifts, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebenzig altesten Manner. Und da der Geift auf

ihnen ruhete, weissagten fie und hörten nicht auf."

Der römische Papst hat bekanntlich auch siebzig Kardinäle um sich, also auch rein außerlich zeigen sich hier die Zusammenhänge mit judischem Hohenpriestertum. Auch die Kardinäle sind besonders durch den Geist Jahwehs gesegnet und mussen unaufhörlich katholische Aktion betreiben. Wer diese Rusammenhange verstanden hat, wird sich überdies klar sein, daß die römische Kirche nie ohne das Audentum, das Audentum wohl ohne die römische Kirche auskommen kann. Er wird sich aber auch flar sein, daß von Rom derfelbe Herrschaftwille Jahwehs ausgeht, wie wir ihn vom judischen Bolf zur Genüge kennen und zwischen beiden nur ein Gettenstreit "politischer Ratur" um die Weltherrschaft bestehen kann, und Rom das judische Bolt schützen und deffen blutige Geschichte vollkommen als "Altes Testament" und Gotteswort anerkennen muß!

Die unlösliche Zusammenaehöriakeit in seinem Denken und in seinem Aufbau des römischen Papsttums mit dem judischen Hohenpriestertum ist damit wieder in das Gedächtnis zurückgerufen, sie sind eine "geiftliche", d. h. priesterliche Brudergemeinschaft in der der Rabbiner allerdings zugleich nationale, d. h. judisch-völkische Ziele verfolgt, während die römische Priesterhierarchie nur überstaatliche kennt und völkisch-rassische, sofern sie nicht der Jude betätigt, als Sottesläfterung betrachtet.

Aber die enge Zusammengehörigkeit der protestantischen Priesterhierarchie mit dem Judentum und der römischen Rirche kann ein Zweifel und eine Unkenntnis taum bestehen. Nicht umsonft nannte ja der Jude Chaim Budeburg, alias Beine, die protestantische Reformation die hebraische Wiedergeburt des Chriftentums. Die Juden Jesus und Paulus haben keine römische Priesterhierarchie geschaffen, sondern sie wollten unmittelbare Abhangigkeit der Berkunder der christlichen Lehre vom Judentum 63w. judischen Hohenpriestertum. Go mußte der Jude die Reformation begrüßen und fördern. Sie stellte sich auch in den Dienst

Jahwehs. Um ein Ausbrechen von Mitgliedern der protestantischen Priesterkaste zu erschweren, wurde das Freimaurertum aufgeboten. Es genügt wohl der Hinweis, daß die protestantischen Kirchen der nordischen Länder und die englische Hochkirche völlig in der Hand der Freimaurer sind, und es auch die Freimaurerhand ist, die von dort auch zu den protestantischen Kirchen Deutschlands reicht. Judentum und Protestantismus sind verbacken!

Die Unterschiede der protestantischen Kirche von der römischen sind ja tatsächlich nur Unterschiede von Sekten, die Kirchen sind. Durch dasselbe "apostolische" Slaubensbekenntnis eng untereinander verbunden, und zwar mit einem Slaubensbekenntnis, das nicht von den Aposteln herrührt, sondern von der römischen Kirche etwa im 5. Jahrhundert fabriziert worden ist, und völlig den Belangen der römischen Kirche entspricht, die in das Slaubensbekenntnis des Konzils von Nicäa die Jungfrau Maria, die allgemeine katholische Kirche und alles das hineinbugsierte, was ihre Macht stärken sollte.<sup>2</sup>) Der Rosenkreuzer Melanchthon hat bekanntlich seinerzeit im Reichstag zu Augsburg 1530 die protestantische Kirche völlig Kom verschrieben. Julius Schieder sagt in einem "Bortrag zur Kirchenwahl in St. Lorenz in Kürnberg am 25. Februar 1937":

"Das Vild, das Melanchthon auf dem Reichstag bietet, ist denkbar ungünstig. Bon Anfang an gilt er als der Mann, den man herumkriegen kann, der päpstliche Legat Campegi kann schon vor dem Reichstag berichten, daß er durch einen Vertrauensmann die Mitteilung betommen habe, Melanchthon werde bei Anwendung gewisser Mittel sich nicht hartnäckig erweisen. Dieses Urteil trifft zu. Kaum ist im Juni 1530 in Augsburg die "Konfessio Augustana" verlesen, da schreibt Melanchthon an Luther: "Nun müssen wir uns besinnen, wo wir nachgeben wollen". - Und in diesem Sinne geht es auf dem Reichstag von Woche zu Woche weiter. Er ist zusrieden, wenn nur die Priesterehe und der Laienkelch zugestanden werden. Immer mehr sieht er in den Dingen, die die Bekennende Kirche trennt von der Alten nur nebensächliche Dinge äußerer Ordnung. Die Zwietracht geht fürnehmlich um äußere Mißbräuche. Im Glauben herrscht Einigkeit." Der Segensaß zwischen Rom und Wittenberg ... wird immer mehr verharmlost."

Klarer kunn die Tätigkeit Melanchthons, aber auch die innere Zusammengehörigkeit beider Kirchen gar nicht geschildert werden.3) In der Tat, es handelt sich auch nur um Gektenstreite. Jahweh, Jesus Christus und das Glaubensbekenntnis sind die gleichen. Praktisch besteht nur der Unterschied darin, daß die Protestanten - um mit dem Juden Nathenau zu reden -, unmittelbar vor den Sinai, die Römischgläubigen vor den römischen Papst gestellt werden, hinter dem sich der Sinai erhebt, von dem aus Jahweh seinen Bund mit Moses geschloffen und damit seinen Bund mit dem judischen Bolt erneuert hat. Sinui ift hier wie dort. Seit Augsburg haben sich die Wege der römischen und protestantischen Kirche oft gefreuzt. Die Seftenunterschiede mußten herhalten, um durch blutige Kriege Deutsches Blut fließen zu lassen. Auch wird Rom feine Herrschaftansprüche nie aufgeben, die im Falle eines Sieges des römischen Habsburgers 1866 geplanten Regermorde sprechen eine eindringliche Sprache. Aber auf der anderen Seite hat sich in protestantischen Kreisen die Hinneigung zu Rom verstärkt. Nicht nur in der englischen Hochkirche, sondern auch in protestantischen Rirchen. Go schreibt ein hollandisches Reformiertenblatt "De Heraut" fürzlich:

der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus."

<sup>2)</sup> G. "Das große Entjetzen - Die Bibel nicht Gottes Wort". An dieser Feststellung gehen geifernde Priester grundsählich stillschweigend vorbei; hierauf sollten sie festgelegt werden.
2) Frau Dr. M. Ludendorff tat es wohl noch eindeutiger in ihrer Schrift "Das Bekenntnis

"Die tomische Kirche ist noch immer eine Weltmacht, und wenn das Haupt dieser Kirche seine Stimme erhebt, um unsere dristlichen Grundsätze gegen die feindlichen Kräfte zu verteidigen, dann empfinden wir die hohe Bindung, die trot aller Spaltungen alle Christen umschlingt."

Immer wieder habe auch ich auf das Hinstreben von Vertretern der protestantischen Priesterkaste nach Rom hingewiesen. Wie pilgerten sie zur Zeit der Kanzlerschaft des römisch-gläubigen Brüning zum Papste nach Kom, der sich mit Necht auch heute noch als der Schutherr der protestantischen Kirche bei uns fühlt. Seine priesterlichen Vertreter führen bei Grundsteintegungen protestantischer Kirchen mit dem freimaurerischen Hammerzeichen die bekannten drei freimaurerischen Hammerschläge auf den Grundstein aus, zum Zeichen, daß Kom spmbolisch bereits von den neuen protestantischen Kirchen Besitz ergreist. Daß dieser Grundstein ein Kubus, das Sinnbild Jahwehs ist, vollendet auch hier die Versinnbildlichung der "geistlichen Brudergemeinschaft" der Jahloch-Priestertasten.

Eng ist die Bindung, die die Jahweh-Priesterkasten als eine "geistliche Brudergemeinschaft" in aller Welt, nicht nur in Windhuk, umschlingt, das zeigt ja auch überalt deren Verhalten gegen Deutschen Lebenswillen. Sefahrvoll ist das Wirken solch "geistlicher Brudergemeinschaft". Es sollte nicht verkannt, es sollte erkannt werden. Mit unerbittlicher Wahrheitliebe sollten die Schäden der Christenlehre und diese selbst samt dem Wirken der Jahweh-Priesterkasten dem Volke gezeigt werden.

Das Nasserbgut des Deutschen Volkes will Wahrheit. Gleich aber sind nun Mächte bei der Hand, den Willen nach Freiwerden von der Christenlehre abzubiegen. In erschreckender Weise versuchen buddhistische Seheimorganisationen und buddhistische Wahnlehrer dem Nasserwachen dadurch entgegenzukommen, daß sie ihre Wahnlehren in ein "urisches", ja "panarisches" Sewand kleiden, um aber schließlich es zu unterdrücken und eine neue okkulte Priesterkaste zu schaffen, wodurch die "geistliche Brudergemeinschaft" der Nabbiner und christlichen Priester noch um eine weitere Priesterkaste vermehrt würde. Jesus wird als Nachsolger Buddhas hingestellt, ein Johanneisches Christentum als Ilbergang vom Christentum zum Buddhismus geschaffen. Dieser will in anderem okkulten Wahn durch äußere Übungen die Sinheit mit Gott erreichen und stellt an Stelle der Hölle, die sich nicht recht mehr mit unseren Naturerkenntnissen vereinbaren läßt, die Wiedergeburt. Durch den Buddhismus und seine Abarten wird die Wirrnis noch größer – die "geistliche Brudergemeinschaft" als solche, wenn auch bei den Buddhisten Jahweh sehlt, aber nur verstärkt.

Immer noch gibt es Deutsche, die nicht das einheitliche Zusammenwirken der "geistlichen Brudergemeinschaft" der bei uns wirkenden Priesterkasten bis hin zu dem freimaurerischen Orden Br. Köthners und anderen buddhistischen Sebilden, die sämtlichst den Lebenswillen und die Deutsche Volkwerdung hindern müssen, und dieses Wesen ihres Unheils erkennen, sondern ihren Sektenstreit weit überschätzen und ihn als Wesen der Priesterkasten ansehen. Ja, es gibt noch Deutsche, die überhaupt nicht das Wirken der "geistlichen Brudergemeinschaft" der Priesterkasten erkannt haben. Diese Priesterkasten können nicht anders. Sie müssen, das sei nochmals sestgestellt, aus ihrer okkulten Suggestion heraus alle

Völker kollektivieren und heute vor allem noch das lebensvollste der Völker, das Deutsche Volk, in seiner Kraft brechen. Setzt sich diese nicht durch, und erliegt sie dem gemeinsamen Kampf "der geistlichen Brudergemeinschaft" der Priester-kasten, dann eben enden wir - und das steht dann allein in dem Entweder-Oder - im jüdischen Völkerbrei oder in einer emsigen, seelisch toten Ameisenschar.



Der Papst Bius XI. auf dem "sedia gestatoria" genannten Tragsessel in der Sixtinischen Kapelle des Batikans.

Aus dem Berte: Die Entwidlung des Prieftertums und der Priefterreiche von R. C. Darwin (Berlag Ih. Beicher)



Der Dalai Lama zu Lhaffa als die Berkörperung Buddhas. (Ogl. den Leitauffan des Feldherrn in diefer Folge)

Rad einer fotografifchen Aufnahme aus dem Werte: Die Entwidlung bes Brieftertums und der Briefterreiche bon R.E. Darwin (Berlag Theodor Weicher)

#### Bu den Ausführungen des Feldherrn in diefer Folge:

(Die Band ber überstaatlichen Mächte)



Buddhistischer Mondy 1)

Christlicher Monch ?)

.... Ju einem besonderen Stand sedoch, mit bestimmter kirchlicher Disziplin, haben sich die buddhistischen Cleriker im Berlause der Zeit organisirt und es hat die buddhistische Hierarchie die frappanteste Aehnlichkeit mit der katholischen. Die Unterschiede zwischen Weltgeistlichen und Mönchen, wie die zwischen den verschiedenen Graden der hierarchischen Byramide des Katholicismus, lassen sich auch im Buddhismus mit unverkennbarster Lebereinstimmung nachweisen. ... Die Buddhisten bedienen sich, gleich den Katholisen, beim Gebet der Rosenkränze. ... Auch die übrigen Einrichtungen der buddhistischen Klöster, die Thellung des Lebens in Erbauung und Arbeit, die Vorsteherschaft, das Roviziat, die Regel, sinden sich im Katholicismus wieder, und wie in diesem, gibt es im Buddhismus nicht nur Mönchsklöster, sondern auch Nonnenklöster ... Mit Wassersprengungen, Räucherungen und Blumenspenden, mit Gesticulationen, Gebet, Golo- und Chorgesang wird von den Priestern am Altar gedient. Die ganze Eeremonie ähnelt augenfällig der Eelebrirung eines katholischen Hochamts."

Johannes Ocherr: "Befchichte der Religion", I.

<sup>1)</sup> Aus dem Werle: "Transhimalaja" von Oven Hedin. Berlag F. A. Brodhaus, Leipzig.

<sup>2)</sup> Ausschnitt aus bem Bemalbe bes Biorgione: Mabonna von Caftelfranco.

Oer "Gott" aus Urga in Tibet.

# 8wei "Götter" und ihre Stellbertreter











Gein Stellbertreter in

Lhaffa sigt.



Sein Stellbertreter .. "gefehlich gefchitt".



gion gute Mauern dante est ein sestes Frandsmeret vas der Gog unt nicht duchsscheit veil er nicht die Bidel tennt. Diese sollcherrschaftes Boll: Der Sieft, als ausserwähltes Boll: Der Sieft, laff ihn denm ungeschwern! So siehn denm ungeschwern! soll Konn in gleicher Neihe. Bilt Frende sält man Indes Sieg, var Jada hält man Trene.

Der Bolschewismus erfüllt eine "religibse Gendung"

fagt Rom

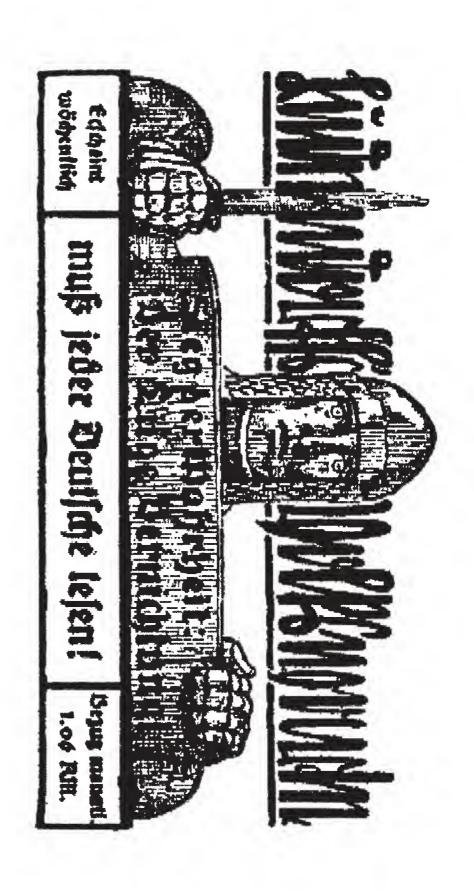

# **Ludendorff's Volkswarte**

Sieg der Wahrheit: Der Lüge Vernichtung!

muß jeder Deutsche lesen!



"Ich sage es jedem Deutschen als Ausfluß einer schweren Kriegsersahrung in ernster Sorge für Volku. Wehrmacht:

"Machet des Volkes Seele stark!"

month

Allein diesem Ziel dient das nachstehend vers zeichnete Schrifttum

## Zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke

# Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger

oder

Wer steckt hinter der planmäßigen Unterjochung der Völker?

Der von Jahweh an Esau vollzogene Segen als Aufruf und Verheißung an die Völker - zur Befreiung von Jakobs Joch!

> Ein Handbuch für den Freiheitskampf zusammengestellt aus verschiedenen Quellen zur geistigen Selbstverteidigung und Arterhaltung

> > 3. erweiterte Auflage Eigenverlag, 2013

#### Inhalt:

| 7           | Zum Geleit                                                                                                    | 13  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1           | Vorwort. (Dr. Mathilde Ludendorff)                                                                            | 14  |
| <b>1.</b> ] | Die Mondnatur des Judentums. (Prof. Siegfried Passarge)                                                       | 20  |
| 2.          | Zwei Zeilen der Bibel retten die Völker                                                                       | 24  |
| 3.          | Ein Praxisbeispiel zum Esausegen. (Dr. Mathilde Ludendorff)                                                   | 28  |
|             | Das "Buch der Kriege Jahwehs" und die versehiedenen Gottesnamen. (S. Ipares)                                  | 30  |
|             | Was wird in rabbinischen Schriften zu El Schaddai und Beschneidung gemeldet? (Prof. J. A. Eisenmenger)        | 35  |
|             | Was wird in rabbinischen Schriften zum Thema Sündenbock und Esau gemeldet? (Prof. J. A. Eisenmenger)          | 51  |
| 7.          | Das "Entdeekte Judentum" von Prof. Johann Andreas Eisenmenger                                                 | 78  |
| 8.          | Gutachten über Prof. Eisenmenger und sein Werk                                                                | 79  |
| 9.          | Vom Rabbinismus. (Theodor Fritsch)                                                                            | 80  |
| 10.         | Ist der Talmud noch in Geltung? (Theodor Fritsch)                                                             | 89  |
| 11.         | Talmudische Auslegekünste. (Theodor Fritsch)                                                                  | 104 |
| 12.         | Molochismus. (Dr. Wilhelm Matthießen)                                                                         | 105 |
| 13.         | Jahve-Baal-Moloch (Melek) als Kriegsgott, Feuergott und<br>Stierbildnis. (Prof. Dr. Hugo Gressmann)           | 106 |
|             | Die zwiegehörnte Bischofsmütze Mitra als Symbol des<br>Völkertodes. (Dr. Wilhelm Matthießen)                  | 122 |
| 15.         | Der Papst und der Hohepriester. (General Ludendorff)                                                          | 126 |
| 16.         | Der Gnadenstuhl Jahwehs. (General Ludendorff)                                                                 | 132 |
| 17. Y       | Weitere Beweise für die Zugehörigkeit des Christentums zum Volk<br>Jakobs (Israels). (Dr. Wilhelm Matthießen) | 142 |
|             | Die Beschneidung in der Freimaurerei. (General Ludendorff)                                                    |     |
| 19.         | Die Symbolik des Halsordens der Logenmeister. (General Ludendorff)                                            | 153 |
| 20.         | Der jüdische Aberglaube an "Symboltaten". (Dr. Mathilde Ludendorff)                                           | 159 |
| 21.         | Die Beschneidung (Taufe) im Christentum. (Matthias Köpke)                                                     | 164 |
| 22.]        | Die Bibel, ein Lehrbuch der Völkervernichtung (Dr. Wilhelm Matthießen)                                        | 167 |
| 23.         | Die Lehre des Paulus zur Völkervernichtung (Dr. Friedrich Murawski)                                           | 178 |
| 24.         | Vom "verzeihlichen Betruge". (General Ludendorff)                                                             | 186 |
|             | Kirchliche Fälschungen als Werkzeug der ehristliehen<br>Politik. (Dr. Helmut Lüpke)                           | 188 |
| 26.         | Antisemitismus gegen Antigojismus. (General Ludendorff)                                                       | 193 |
| 27.         | Eine Rabbinerpredigt über Jakob und Esau                                                                      | 198 |

| 28. Noch einmal der Esausegen. (Dr. Mathilde Ludendorff)                                                                                        | 201         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 29. Judengeständnis – Völkerzerstörung durch Christentum. (General Ludendorff)                                                                  | 204         |
| 30. Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken. (General Ludendorff)                                                                       | 209         |
| 31. Was wissen wir vom Reichskonkordat? (Kurt Riechers)                                                                                         | 220         |
| 32. Bischofseid und Landestreue (Artikel 16 des Reichskonkordats vom 20. 7. 1933, auch im Jahre 2012 noch in Kraft!!) (Dr. Armin Roth)          | 226         |
| 32.1. Theologie und Hochschule (Artikel 19) (Dr. Armin Roth)                                                                                    | 229         |
| 32.2. Völkische Minderheiten (Artikel 29) (Dr. Armin Roth)                                                                                      | 233         |
| 32.3. Gebet für Regent und Reich (Artikel 30) (Dr. Armin Roth)                                                                                  | 234         |
| 33. Germanische Geschichte?                                                                                                                     | 236         |
| 34. Ehrbarkeit der Germanen als Quell gesunder Volkskraft                                                                                       | 237         |
| 35. Beispiele zur frühen Geschichte des Christentums                                                                                            | 238         |
| 36. Das schändliche Verbrechen des "stummen Hundes". (General Ludendorff)                                                                       | 240         |
| 37. Sozialismus-Zionismus-Bolschewismus-Kommunismus (Friedrich Engels)                                                                          | 243         |
| 38. Zionismus (Prof. Gregor Schwarz-Bostunitsch)                                                                                                | 244         |
| 39. Die zehn Hauptverantwortlichen in Rußland (Dr. Rudolf Kommoss)                                                                              | 245         |
| 40. Die Sowjet-TSCHEKA (GPU – Geheimdienst) (Prof. G. Schwarz-Bostunitsch)                                                                      | 251         |
| 41. Die Absicht der Errichtung eines israelitischen (Jakob) Priesterstaates.  (Roland Bohlinger)                                                | <b>25</b> 7 |
| 42. Der Weißmeer-Kanalbau unter TSCHEKA Leitung (Herman Fehst)                                                                                  | 269         |
| 43. Matthäus Davidsohn Bermann – der Henker (Dr. Rudolf Kommoss)                                                                                | 271         |
| 44. Presse- und Nachrichtenwesen, Religion, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Medizin und der Patriotismus in der Sowjetunion (Dr. Rudolf Kommoss) | 274         |
| 45. Beispiele des Fünfzacksterns im Kommunismus und in der Freimaurerei                                                                         | 288         |
| <b>46. Deutschland und der Völkerbund</b> (Prof. Gregor Schwarz-Bostunitsch)                                                                    | 295         |
| 47. Beschreibung der Abrüstungsplakette von 1932 (Prof. G. Schwarz-Bostunitsch)                                                                 | 298         |
| 48. Roms Stellung zum Bolschewismus (J. Strunk)                                                                                                 | 304         |
| 49. 18.01.1871                                                                                                                                  | 310         |
| 50. Milliarden                                                                                                                                  | 311         |
| 51. Die Angehörigkeit des Islâm zu Jakob-Israel (Dr. Adolf Wahrmund)                                                                            | 314         |
| 52. Weitere Charakteristiken zum Islâm (Dr. Adolf Wahrmund)                                                                                     | 323         |
| 53. Die Semiten und der Gottesbegriff (Theodor Nöldecke)                                                                                        | 325         |
| 54. Jahwe als Kriegsgott (Lic. Dr. Hugo Gressmann)                                                                                              | 336         |
| 55. Jahwe als Seuchen- und Totengott (Lic. Dr. Hugo Gressmann)                                                                                  | 340         |
| 56. "Du sollst nicht töten" (Walter Löhde)                                                                                                      | 343         |
| <b>57. Messe, Opfermahl, heilige Speise und Bartholomäusnacht</b> (F. Nork, Dr. Erich Gottschling)                                              | 350         |

| 58. Das Verderben der Völker durch Kriegführung der römkath. Kirche (Robert Greßmann)                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. Jahwehs Lügengeist als Kriegsmittel (Bibel)                                                                              |
| 60. Kampfgift Alkohol (Dr. med. Georg Stolte)                                                                                |
| 61. Christentum ist Judentum (Dietrich)                                                                                      |
| 62. Der Sinn der christlichen Taufe (Dr. Mathilde Ludendorff)                                                                |
| 63. Die Taufe im Christentum (Prof. Dr. Wilhelm Bousset)                                                                     |
| 64. Der Opfertod und seine Bedeutung (Das Lamm, das Blut, das Kreuz) (Prof. Dr. Wilhem Bousset)                              |
| 65. Enthüllungen Rabbi Moldavo´s (Prof. August Rohling)                                                                      |
| 66. Menschenopfer im Alten Kanaan                                                                                            |
| 67. "Selig sind die Friedfertigen" (Dr. Wilhelm Matthiessen)                                                                 |
| 68. Rund um Rotary 390                                                                                                       |
| 69. Warum Rotarier und Lions freimaurerisch sind                                                                             |
| 70. Noch einmal Molochismus (Dr. Wilhelm Matthiessen)                                                                        |
| 71. Die "Politik Christi" mit Wiedergabe des Eides der "Ritter vom Kolumbus-Eid" (Kolumbus Ritter) (Dr. Mathilde Ludendorff) |
| 72. Wehrt dem drohenden Unheil (Dr. Mathilde Ludendorff)                                                                     |
| 73. Noch einmal der "heilige Krieg" (Prof. Dr. Adolf Wahrmund)                                                               |
| 74. Hohenpriester/Königspriester/Bischof/Papst – Repräsentanten von Jakob-Israel (Matthias Köpke)                            |
| 75. Priesterkasten (Erich Ludendorff)                                                                                        |
| 76. Priestervergottung und Volksversklavung (Dr. Mathilde Ludendorff) 427                                                    |
| 77. Anhang 1 (Aus dem Werk "Geheime Weltmächte" von Ipares)                                                                  |
| 78. Anhang 2 (Aus dem Werk "Wahlenthaltung" von Hans Kurth)                                                                  |
| 79. Anhang 3 (Aus dem Werk "Wahlenthaltung" von Hans Kurth)                                                                  |
| 80. Anhang 4 (Aus der Bulle "Beatus Andreas" von Benedikt XIV. Vom 22.2.1755) 435                                            |
| 81. Anhang 5 (Aus dem Werk "Die Judenmacht" Schächten im Judentum)                                                           |
| 82. Anhang 6 (Aus der "Ludendorff's Volkswarte" Mitten in der Revolution 1932/33) 446                                        |
| 83. Anhang 7 (Einige Gedanken des Verfassers)                                                                                |

#### Nicht wegwerfen! Weitergeben!

## Kampf für

# Wahlenthaltung!

Ein Mittel

zur Vernichtung des Systems?

**Ein Mittel** 

zur Deutschen Neugestaltung?

#### Inhaltsverzeichnis:

- 1. Fast sämtliche Seiten, bis hin zur Broschüre "Meine Kampfziele" von Erich Ludendorff, sind verschiedenen Ausgaben der Wochenschrift "Ludendorffs Volkswarte" der Jahre 1929 bis 1933 und ihrer Beilage "Vor'm Volksgericht" der Jahre 1932/1933 entnommen …. (88 Seiten).
- 2. Meine Kampfziele (3 Seiten) ..... Erich Ludendorff
- 3. Wahlenthaltung? (19 Seiten) ...... Hans Kurth
- 4. Rom Judas Kriegshetze; Das Verhängnis der Deutschen (16 Seiten)...... Lena Wellinghusen
- 5. Hitlers Rompoltik im Dienste der päpstlichen Kriegshetze (Drohender Weltkrieg auf deutschem Boden) (36 Seiten)...... Lena Wellinghusen
- 6. Rund um Rotary (Rotary-Club) (10 Seiten)
  aus dem Buch "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger"...... Matthias Köpke
- 7. Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemeinschaft" (14 Seiten inkl. Abb.) ...... Erich Ludendorff
- 8. Literatur: erhältlich bei <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> .(44 Seiten)

#### Bildnachweis:

- 1. Bild: Erich Ludendorff nach einem Gemälde von Eißfeld; entnommen dem Buch "Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung" I. Band, von Erich Ludendorff, Ludendorffs Verlag, 1940.
- 2. Bild: Der Feldherr Ludendorff nach dem Kolossalgemälde von L. Richter; entnomen dem Buch "Erich Ludendorff Sein Wesen und Schaffen" von Dr. Mathilde Ludendorff und anderen, Ludendorffs Verlag, 1940.
- 3. Bild: Erich Ludendorff; entnommen dem Buch "Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung" II. Band, von Erich Ludendorff, Verlag Hohe Warte, 1951.

Vorliegende Schrift, und auch deren Quellen, können im Internet unter: <a href="https://www.archive.org">www.archive.org</a>, <a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> oder einer anderen Internetadresse kostenlos heruntergeladen werden!

#### 2. erweiterte Auflage

#### Weitere Veröffentlichungen von Matthias Köpke:

- 1. "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", 3. Aufl., 2013, 452 Seiten.
- 2. "Das Buch der Kriege Jahwehs", 2. Aufl., 2013, 311 Seiten.
- 3. "Kampfgift Alkohol", 1. Aufl., 2013, 91 Seiten.

### Zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke

# Das Buch der Kriege Jahwehs

oder

Die Bibel als Kriegshandbuch zur Gestaltung des Weltgeschehens!

Der von Jahweh an Esau vollzogene Segen als Aufruf und Verheißung an die Völker - zur Befreiung von Jakobs Joch!

Ein Handbuch für den Freiheitskampf zusammengestellt aus verschiedenen Quellen zur geistigen Selbstverteidigung und Arterhaltung

> 2. Auflage Eigenverlag, 2013

#### **Inhalt:**

| Zum Geleit (Dr. Mathilde Ludendorff) 11                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorwort                                                                                   |
| 1. Lebenswille und Duldsamkeit (Dr. Mathilde Ludendorff)                                  |
| 2. Zwei Zeilen der Bibel retten die Völker 20                                             |
| 3. "Heiliges" Römisches Reich europäischer Nationen 24                                    |
| 3.1. Reichsapfel und Reichsschwert des hl. Römischen Reiches 31                           |
| 3.2. Die Reichskrone des hl. Römischen Reiches                                            |
| 3.3. Die Kaiserkrone des "Ersten Reiches" 35                                              |
| 4. Das Papsttum in seiner geschichtlichen Stellung zum Staat (Dr. Friedrich Murawski)     |
| 5. Der römische "Renovatio"- Gedanke (Ilse Wentzel) 43                                    |
| 6. Christliches "Reich" oder Deutscher Staat?                                             |
| 7. Konkordat und katholische Aktion (General Erich Ludendorff) 49                         |
| 8. Römische reichszerstörende Politik (General Ludendorff) 54                             |
| 9. Der Lügengeist (L.) 59                                                                 |
| 10. Den Christen: Jahweh, den Deutschen: Gott (General Ludendorff) 63                     |
| 11. Die jüdischen Konfessionen unter rabbinischer Leitung                                 |
| 12. Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemeinschaft"  (General Ludendorff)       |
| 13. Hebräischer Segen für Papst und alle Christen (General Ludendorff)                    |
| 14. Der schwarze Feind (Erich Ludendorff) 92                                              |
| 15. Des schwarzen Papstes göttliche Majestät (Dr. Mathilde Ludendorff) 94                 |
| 16. Die schwarze Schar (Erich Ludendorff)                                                 |
| 17. Die "Politik Christi" (Eid der Kolumbus-Ritter) (Dr. Mathilde Ludendorff) 103         |
| 18. Wehrt dem drohenden Unheil (Dr. Mathilde Ludendorff)                                  |
| 19. Die Exerzitien (geistlichen Übungen) des Ignatius von Loyola (Alfred Feder S. J.) 111 |
| 20. Was ist Theologie? (Dr. Armin Roth) 120                                               |
| 21. Was ist Wahrheit der Wissenschaft? (Dr. Mathilde Ludendorff) 125                      |
| 22. Hie Christ - hie Heide! (General Ludendorff) 132                                      |
| 23. Deutsche Gotterkenntnis und Rasse (Dr. Mathilde Ludendorff)                           |
| 24. Das Wesen des Christentums (Dr. K. F. Gerstenberg) 139                                |
| 25. Jesus, der "Nazarener" (Dr. K. F. Gerstenberg) 144                                    |

| 26. Der "geschichtliche" und der biblische Jesus (Walter Lohde)          | 149 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27. Jesus der Nazoräer, der König der Juden (Dr. Friedrich Murawski)     | 157 |
| 28. Der Messias (Prof. Dr. Hugo Gressmann)                               |     |
| 28.1. Allgemeines                                                        | 172 |
| 28.1.1. Der Begriff des Messias                                          | 172 |
| 28.1.2. Königs- und Priesterweihe                                        | 172 |
| 28.1.3. Königslieder                                                     | 174 |
| 28.2. Der König als Gott                                                 | 180 |
| 28.2.1. Annäherung an die Gottheit                                       | 180 |
| 28.2.2. Der König als Sohn Gottes                                        | 182 |
| 28.2.3. Königsvergötterung                                               | 188 |
| 29. Der politische Messias (Prof. Dr. Hugo Gressmann)                    | 191 |
| 29.1. Der Weltkönig                                                      | 191 |
| 29.1.1. Die Abfassungszeit der Königslieder                              | 191 |
| 29.1.2. Die Weltherrschaft                                               | 191 |
| 29.1.3. Reichtum der Völker                                              | 195 |
| 29.1.4. Segenszeit                                                       | 197 |
| 29.1.5. Weltreligion                                                     | 198 |
| 29.2. Das eschatologische Königtum Jahwehs                               | 199 |
| 29.2.1. Das eschatologische Königtum Jahwehs bei Micha                   | 199 |
| 29.2.2. Das eschatologische Königtum Jahwehs im Psalter                  | 201 |
| 29.3. Der Idealkönig                                                     |     |
| 29.3.1. Der Segen über Juda                                              | 206 |
| 29.3.2. Bileams Weissagung                                               | 207 |
| 29.3.3. Jahweh als König                                                 | 209 |
| 29.3.4. Der Ursprung des Messiasglaubens                                 | 211 |
| 29.4. Die Geburt des Messias                                             | 213 |
| 29.4.1. Die Jungfrau und das Widderlamm                                  | 213 |
| 29.4.2. Die Himmelskönigin und der Drache                                | 215 |
| 29.4.3. Das sakramentale Essen des Menschensohnes                        | 217 |
| 30. Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken (General Ludendorff) | 221 |
| 31. Der Jude gepeitscht durch Jahwehs Fluch (General Ludendorff)         | 232 |
| 32. Die Judenfrage und die Juden (Dr. Mathilde Ludendorff)               | 237 |

| 33. Die UNO als Instrument der Weltherrschaft (Matthias Köpke)      | 243 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 34. Der Jahwehfrieden (Dr. Wilhelm Matthiessen)                     | 253 |
| 35. Molochismus (Dr. Wilhelm Matthiessen)                           | 259 |
| <b>36. Die</b> Lösung der Erstgeburt in jüdischem Glauben           | 260 |
| 37. Der jüdisch-christliche Jehovah (Dr. H. Wesendonck)             | 262 |
| 38. Der Bann – In Kirche und Synagoge (Dr. Wilhelm Matthiessen)     | 265 |
| 39. Die geistige Entwicklung des Papsttums (Dr. Friedrich Murawski) | 269 |
| 40. Sichers Teutschland schläfst du noch? (Dr. Mathilde Ludendorff) | 278 |
| 41. Praxisbeispiele zur gegenwärtigen Situation                     | 282 |
| 42. Literaturhinweise                                               | 284 |

#### Jüdische "Propheten"

Von Blasco-Ibanez, jüdischer Schriftsteller spanischer Zunge, sagt in seinem Roman "Die Toten befehlen" durch den Mund eines seiner jüdischen Helden:

"Wir sind das erste Volk der Welt. Solange wir in Asien waren, starben wir vor Hunger und die Läuse fraßen uns auf, denn es gab niemanden, mit dem wir handeln oder dem wir Geld leihen konnten. **Trotzdem haben wir der Menschenherde die Führer gegeben**, die noch in kommenden Jahrhunderten ihren Einfluß ausüben werden. <u>Moses, Jesus</u> und <u>Mohammed</u> sind von meiner Rasse. Eine starke Dreiheit, nicht wahr? Und jetzt hat die Welt noch einen vierten Propheten von uns erhalten, nur mit zwei verschiedenen Gesichten und zwei Namen. Einmal nennt er sich <u>Rothschild</u> und ist der Führer aller, die Geld anhäufen, das andere Mal heißt er Karl <u>Marx</u> und ist der Apostel derer, die es den Reichen nehmen wollen."

Bisher kannten wir schon die Dreiheit: **Moses – Jesus – Marx.** Nun hören wir aus jüdischem Munde die neue Dreiheit: **Moses – Jesus – Rothschild.** 

#### Juden sprechen zu Euch:

Moses: "Denn Jahweh, dein Gott wird dich segnen, wie er zu dir geredet hat; und du wirst vielen Nationen auf Pfand leihen, … und du wirst über viele Nationen herrschen …" (5. Mos. 15, 6).

Jesus: "Jedem, der da hat, wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst was er hat weggenommen werden. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, daβ ich über sie herrschen sollte, bringet her und erschlaget sie vor mir" (Lukas 19, 26-27).

<u>Marx</u>\*: "Das Christentum ist der gemeine Gedanke des Judentums; das Judentum ist die gemeine Nutzanwendung des Christentums".

\*) sein richtiger Name ist Mardochai

(Quelle: Ludendorffs Volkswarte)

E. u. M. Ludendorff

Die Judenmacht ihr Wesen und Ende

#### Inhaltsverzeichnis

| Einleitung: Der Jude — eine Weltgefahr?                                                                                                                                                                         | m. e.                            | 9                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Des Juden Aberglaube und "fromme" Pflichten                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |
| Des Juden Aberglaube und unser Abwehrkampf. Der Jude gepeitscht durch Jahwehs kluch Die jüdische Seele  Der Kabbalahaberglaube des Juden Ein Schächtgesetz der Kabbalah  Des Juden Seelenbild in seiner Sprache | E. E.<br>M. E.<br>E. E.<br>M. E. | 17<br>18<br>25<br>31<br>36       |
| 2. Des Juden Kampfscharen                                                                                                                                                                                       |                                  | •                                |
| U) Die freimaurer                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| Das System aller Priesterkasten Juda, ein fanatisches Priestervolk Die freimaurer sind künstliche Juden                                                                                                         | M. E.<br>E. E.<br>M. E.<br>E. E. | 51<br>53<br>59<br>72<br>83<br>93 |
| schneidung                                                                                                                                                                                                      | E.C.                             | 97                               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 124                              |
| B) Die Christen                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
| Die Befahren des Christentums als fremdglauben,<br>Offultwahn und Judenlehre                                                                                                                                    |                                  |                                  |

|       | Die christlichen Kirchen im Hilfdienst für Judas völ-     |                              |       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|       | fische Ziele                                              | 2M.E.                        | 152   |
|       | Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemein-       |                              |       |
|       | fchaft"                                                   | E. C.                        | 156   |
|       | Der Christ als gelähmter Untisemit                        | $m. \epsilon.$               | 164   |
|       | Der Papst und der Hohepriester                            | E. C.                        | 121   |
|       | Der Gnadenstuhl Jahwehs                                   | E. L.                        | 177   |
|       | Jüdische Mission                                          | m.c.                         | 179   |
|       | Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christentum       | E. C.                        | 183   |
|       | Wie die Christen Judas Schafe wurden                      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 189   |
|       | Der "Gottesbegriff": Jahweh                               | E. C.                        | 194   |
|       | Die jüdische Moral gestaltet die Geschichte der Völker    | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 204   |
|       | Das Unheil der Säuglingstaufe und ihr jüdischer Sinn      | E. C.                        | 216   |
|       | Der Sinn der christlichen Taufe                           | M. C.                        | 220   |
|       | Die Judenblütigkeit Jesu — eine Grundlage der             |                              |       |
|       | Christenlehre                                             | E. E.                        | 229   |
|       | Das "Daterunser", der Christen heiliges Gebet, das        |                              | _     |
|       | Kaddischgebet der Juden                                   | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 237   |
|       | Weibesächtung der Priesterkasten                          | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 243   |
|       | Der Jude Paulus und die Frau                              | E. E.                        | 247   |
|       | Dom "verzeihlichen Betruge"                               | $\mathfrak{E}.\mathfrak{L}.$ | 252   |
|       | Das alte Testament — ein junges Buch                      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 254   |
|       | Das "fabrizierte" neue Cestament                          | Œ. L.                        | 270   |
|       | Artfremd und arteigen                                     | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 287   |
|       | Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken           | E.C.                         | 292   |
|       | Judentum und Christentum ein Gegensat?                    |                              |       |
|       |                                                           |                              |       |
| 3. De | er Jude erfüllt die politischen und wirtschaftlichen from | men Pfli                     | chten |
|       |                                                           |                              | -     |
| 21)   | Jüdisch fromme Politik                                    |                              |       |
|       | Der feldherr enthüllt das politische Treiben der jüdi=    |                              |       |
|       | schen Kampsscharen                                        | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 311   |
|       | Ein Nationalfeiertag zu Ehren Jahwehs                     |                              |       |
|       | Der Judenfluch des Hauses Romanow und eine                |                              |       |
|       | "monarchisch=nationale" Zeitung                           | M.E.                         | 317   |
|       | Tannenberg                                                |                              | 321   |
|       | Immer der gleiche Volksbetrug                             | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 325   |
|       | Deutschland als Sündenbock                                |                              |       |
|       | Das Auto der jüdischen Konfessionen                       |                              |       |
|       | Seht die Schlachtschafe                                   |                              |       |
|       | • •                                                       |                              |       |

| Über jüdische Weltmacht und das "Pro-Palästina-               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Komitee"                                                      | 340 |
| Die Judenherrschaft im 18. Jahrhundert und heute              |     |
| nur ein Pro-Palästina-Komitee! M. C.                          | 344 |
| Der Judenstaat Palästina nach Deutschen Siegen . E. C.        |     |
| Was will der Jude mit Palästina? — Aus einer                  | :   |
| hebräischen Seheimschrift                                     | 352 |
| 3) Jüdisch fromme wirtschaftliche Ausraubung                  |     |
| Das Enteignen eine "schwere Arbeit" M.C.                      | 360 |
| Der arbeitende Mensch in der Wirtschaft E. C.                 | 373 |
| Freie Wirtschaft                                              |     |
| Zur Befreiung der schaffenden Deutschen E. C.                 |     |
| Weg mit Goldwährung und Börse E. C.                           |     |
|                                                               |     |
| 4. Über jüdische Kampfesweise und wirksame Abwehr             |     |
| Unsere Kampfesweise                                           | 405 |
| Die "Mondnatur" auf der Drehscheibe M. C.                     | 407 |
| Im Kampf gegen Juda                                           | 413 |
| Ist der Jude nur ein Parasit? M. C.                           | 417 |
| Antisemitismus gegen Antigojismus E. E.                       | 421 |
| Sinnvoller Abwehrkampf gegen die Juden M. C.                  | 428 |
| Der Jude und die Deutsche "Ceichtgläubigkeit" gegen=          |     |
| über jüdischen Kampfesweisen E.u.M. C.                        | 432 |
| Vom unsichtbaren Hakenkreuz E. C.                             | •   |
| Die gespaltene Kriegsführung des Juden E.C.                   | • • |
| Durch Sektenkämpfe zum Siege über freie Völker . M. C.        | •   |
| Schluß: Freiheit oder Kollektiv?                              | 446 |
| Derzeichnis der Erstveröffentlichungen der einzelnen Aufsätze | 453 |

Dr. Wilhelm Matthießen

## KLEINES BIBEL-LEXIKON



**ARCHIV-EDITION** 

#### Dieses Nachschlagewerk behandelt folgende Stichwortc:

| Antisudaismus .     | • | • | • | 15  | Lügenhetze .    | 4    |     |    | • | 120 |
|---------------------|---|---|---|-----|-----------------|------|-----|----|---|-----|
| Arbeit              |   |   | • | 20  | Menscheithaß    |      | •   |    |   | 122 |
| Bann                |   |   |   | 24  | Messianismus    | •    | •   | •  |   | 129 |
| Christus-König .    |   | • | • | 30  | Meuchelmord     |      |     |    |   | 136 |
| Damon-Jahweh        |   | • |   | 34  | Molochismus     | •    |     |    | • | 141 |
| Drohungen           | • | • |   | 40  | Moral           |      |     |    |   | 145 |
| Frau und Che .      |   | • | • | 44  | Mord            |      | •   | •  | 6 | 152 |
| Führermord          |   |   | • | 48  | Nächstenliebe   |      |     | •  |   | 156 |
| Gastvolk            | • |   | • | 50  | Nihilismus      |      |     | •  | • | 160 |
| Geisteskrankheit    |   | • |   | 54  | Pazifismus      |      |     | •  |   | 164 |
| Geldherrschaft .    |   |   | • | 58  | Politik         | •    |     |    | • | 167 |
| Gottesbegriff .     | • | • | • | 62  | Priestertum     |      | •   |    |   | 175 |
| Größenwahn .        | • | • | • | 70  | Reich Gottes    | •    | •   |    |   | 184 |
| Helden, jüdische .  |   |   | • | 74  | Sippenzerstöru  | ng   | •   |    |   | 188 |
| Hungerpolitik .     | • | • | 4 | 73  | Staat und Kirc  | he   |     |    |   | 192 |
| Jahwehfriede .      |   | • | • | 79  | Tarnung .       | •    |     |    | • | 201 |
| Tenseitsvorstellung |   | • | • | 68  | Unzucht         | •    | •   | •  | 4 | 203 |
| Jesus               | • | • | • | 91  | Versklavung     |      | •   | •  | • | 206 |
| Judenrache          | • | • | • | 93  | ~               | •    |     | •  |   | 208 |
|                     | • | • | • | 98  | Völkervernicht  | _    | 3   | •  |   | 211 |
| Krlegshehe          | • | • | • | 104 | Weltherrschaft  |      | 4   | •  |   | 217 |
| Kulturzerstörung    | • | • | • | 109 | Wiederkunft C   |      |     |    | • | 221 |
| Lohnreligion        | • | • | • | 115 | Wirtschaftsbeho | erts | chu | ng |   | 225 |

#### Abkarzungen:

| 1. Allgemeine:                       | Jos: Josuah                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| a. E. = Altes Teftament              | Ri: Richter                                   |
| n.T. = neues Testament               | 1 Sam: 1.Buch Samuel<br>2 Sam: 2. Buch Samuel |
| 2. Für die einzelnen Bibelbucher:    | 1 Kö: 1. Buch der Könige                      |
| Die funf Bucher Mosis:               | 2 Ro: 2. Buch ber Konige                      |
| Ben: Benefis ober 1. Buch Mofis.     | 1 Chr: 1. Buch ber Chronik                    |
| Er: Crodus ober 2. Buch Mofis.       | 2 Chr: 2. Buch ber Chronik                    |
| Lev: Leviticus ober 3. Buch Mosis.   | Esra: 1. Buch Esra                            |
| Rum: Numeri ober 4. Buch Mosis.      | Neh: Nehemia oder 2. Buch Efra                |
| Dt: Deuteronomium ob. 5. Buch Molis. | Lob: Lobias                                   |

#### ERICH LUDENDORFF

# VERNICHTUNG DER FREIMAUREREI DURCH ENTHÜLLUNG IHRER GEHEIMNISSE



**ARCHIV-EDITION** 

#### Inhaltsverzeichnis

| I. (  | Einle | ifung                                           | •      | •    | •  | 3   |
|-------|-------|-------------------------------------------------|--------|------|----|-----|
| II. 9 | Über  | Freimaurerei in Deutschland .                   | •      | •    | •  | 13  |
|       | 1.    | Jüdische Logen                                  | •      | •    | ٠  | 13  |
|       | 2.    | Die "humanitären" Großlogen                     | •      | •    | ٠  | 14  |
|       | 3.    | Die sogenannten "christlichen" altpreußischen E | roßlo  | gen  | •  | 15  |
|       | 4.    | Sonstige Großlogen                              |        | •    |    | 2 I |
|       | 5.    | Gradeinteilung                                  | •      | •    | •  | 2 I |
|       | 6.    | Jahl der Mitglieder und Wirkungbereich der E    | broßlo | gen  | •  | 25  |
|       | 7.    | Die Deutsche Freimaurerei ein Glied der Welt    | freima | urer | ei | 27  |
| III.  | Die ! | Abrichtung zum künstlichen Juden                | •      | •    | •  | 33  |
|       | 1.    | "Mythos" · · · · · ·                            | •      | •    | •  | 33  |
|       |       | A. König Salomo und das alte Lefta              | men    | t    | •  | 33  |
|       |       | B. Der Lasmud                                   | •      | •    | •  | 39  |
|       |       | C. Die Rabbalah                                 | •      | •    | •  | 40  |
|       |       | D. Das neue Testament                           | •      | •    | ٠  | 43  |
|       | 2.    | "Moral"                                         | •      | •    | •  | 47  |
|       |       | Feldlogen als Beispiel                          | •      | •    |    | 60  |
|       | 3.    | Abstempelung oder symbolische Beschneidung      | •      | •    | •  | 64  |
|       |       | A. Rennzeichen                                  | •      | •    | •  | 64  |
|       |       | B. Loge und Arbeitstafel ober Teppi             | ch     | •    | ٠  | 68  |
|       |       | in der Johannis-Lehrlings-Loge .                | •      | •    | •  | 69  |
|       |       | in der Johannis-Gesellen-Loge .                 | •      | •    | •  | 70  |
|       |       | in der Johannis-Meister-Loge .                  |        | •    | •  | 70  |
|       |       | in der Andreas-Lehrlings-Gesellen-Loge          | •      | •    | ٠  | 72  |
|       |       | in der Andreas-Meister-Loge .                   | •      | •    | •  | 73  |
|       |       | C. Das Aufdrücken des Stempels                  | •      | •    | •  | 74  |
|       |       | im Johannis-Lehrlings-Grad .                    |        | •    | ٠  | 74  |
|       |       | im Johannis-Gesellen-Grad                       | •      | •    | •  | 77  |
|       |       | im Johannis-Meister-Grad                        | •      | •    | •  | 78  |
|       |       | ım Andreas-Lehrlings-Grad                       | •      | •    | •  | 80  |
|       |       | im Andreas=Gefellen=Grad                        | •      | •    | •  | 83  |
|       |       | im Andreas-Meister-Grad                         | •      | •    | •  | 84  |
|       |       | D. Die symbolische Beschneibung                 | •      | •    | ٠  | 86  |
| IV.   | Don   | Hochgraden und Anderem                          | •      | •    | •  | 90  |
|       |       | Tempel Salomos "Deutscher Dom"                  |        | •    | •  | 108 |
|       |       | achweis                                         | •      | •    | •  | 115 |



# Inhaltsverzeichnis

| Des schwarzen Vapstes göttliche Maiestät, von Mathilde Lubendorff                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Die schwarze Schar, von Erich Lubenborff                                         |
| Die Dressur im schwarzen Zwinger, von Mathilbe Lubendorff (Dr. v. Kemnit)        |
| Der enthüllte Aufmarsch bes Kriegsheeres, von Erich                              |
| Die abgestuste Dressur des Kriegsheeres, von Mathilde Ludendorff (Dr. v. Kemnit) |
| Die Eroberung ber Kirche, von Erich Lubenborff                                   |
| Der Triumph ber Jesuitenmoral, von Mathilbe Lubenbors                            |
| Die wirtschaftliche Weltherrschaft, von Erich Lubendorf                          |
| Die Ausrottung ber Ketzer, von Erich Lubenborff                                  |
| Der Sieg ber Wissenschaft, von Mathilbe Lubenborff                               |
| Falscher Kampf gegen den schwarzen Feind, von Mathilde Lubenborff                |
| Das Enbe ber Jesuitenmacht, von Erich Lubenborff .                               |
| Quellenangabe                                                                    |



# Inhalt.

| I.   | Die überstaatlichen Mächte                                          | 3   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| II.  | Über blinde und erkennende Geschichtschreibung                      | 13  |
| III. | Die Knebelung der Bölker                                            | 20  |
|      | 1. Der Eroberungweg ber "jüdischen Konfessionen" bis zur jüdischen  |     |
|      | Machtpolitik in England                                             | 20  |
|      | 2. Die Vergewaltigung Frankreichs im Jahwehjahr 1789                | 25  |
|      | 3. Ungenügende Abwehrversuche                                       | 41  |
|      | 4. Die Völkerschächtung macht im 19. Jahrhundert Fortschritte       | 46  |
|      | 5. Die Deutschen ringen sich durch                                  | 56  |
|      | 6. Die Verschwörung zum Weltkrieg als Jahrhundertfeier des Jah-     |     |
|      | wehjahres 1789                                                      | 70  |
|      | 7. Die Probemobilmachung im Jahre 1906                              | 80  |
|      | 8. Die Verschwörer, arbeit" im Jahre 1910                           | 99  |
|      | 9. Die Entfesselung des Weltkrieges im Jahwehjahr 1914              | 118 |
| 1    | 10. Die Deutsche Kraft broht ben Verschwörern die "Ernte" zu rauben | 141 |
| IV.  | Das schändliche Berbrechen bes "ftummen hundes"                     | 169 |
| Sa   | chregister                                                          | 172 |
| Zur  | Ergänzung ber Forschung zu empfehlende Schriften                    | 181 |





# Inhalt

| Einführung .  Die Pflicht zum Werk .  Erschwernis der Einsicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite 7               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wahrheit und Fälschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11<br>21              |
| Der Mythos von Krischna-Christos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29                    |
| Von Ugni zum Welterlöser Krischna-Christos.  Legenden vom indischen Gottessohn  übernatürliche Empfängnis 36, Begrüßung der werdenden Mutter 37, Geburt des Krischna-Christos 38, Begrüßung des Kindes durch den frommen Greis 39, Verfolgung durch den König 40, Der zwölfjährige Gottessohn bei den heiligen Schristen 41, Weihe zum Amt 42, Das Fasten in der Wüste und die Versuchung durch den Teusel 43, Die Armen und Sünder 44, Am Brunnen 44, Ausssendung der Jünger 46, Weissagung des Todes und Versagen der Jünger 48, Die Vertlärung 49, Die Salbung des Erlösers 50, Das Abendmahl 51, Ver Tod des Gottessohnes 52, Auferstehung und Himmelfahrt des Gottessohnes 52 | 30<br>36              |
| Wunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56                    |
| Das Leben des Juden Jesus  Stammbaum und Beschneidung  Die Wanderjahre  Gefangennahme 100, Gericht und Verurteilung 121, Kreuzestod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68<br>70<br>74<br>125 |
| Die indische, jüdisch verzerrte Lehre Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133                   |
| Jesus rechtgläubiger Jude und Umstürzer jüdischen Glaubens Gleichnisse.  Ein Krischnascleichnis und sein Schicksal im neuen Testament 143, Gleichnisse, die andere Völker des Altertums schon erzählten 146, Ein Gleichnis aus Jesaja und den Psalmen 149, Gleichnisse, die die Reformation der Moral durch Krischna und Buddha zum Inhalt haben 151, Gleichnisse mit jüdisch verzerrter indischer Morallehre 153, Gleichnisse rein jüdischen Inhaltes 156                                                                                                                                                                                                                         | 134<br>140            |
| Weltanschauung.  Gottesbegriff 163, Erbsünde und Sünde 171, Himmel und Hölle 178, Engel und Leufel 184, Das jüngste Gericht, Lohn und Strafe nach dem Tode 186, Lohn und Strafe vor dem Tode 190, Der erlösende Gottessohn 195, Messias 196, Sühnsopferlamm und Nithra 201, Der Krischnaerlöser 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162                   |
| Heilslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216                   |
| Fasten 237, Gebet 240, Arbeit 248, Das Werden wie die Kinder 249 Worallehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250                   |
| Sittengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Erkenntnis und Rettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                   |

## Cudendorffs Verlag 6.m.b.f.

Fernspr. 66 264 63 3 41

B I/II 16295



## München 19

#### Romanstraße 7

Poftscheck München 3407



"Ich sage es sedem Deutschen als Ausfluß einer schweren Kriegserfahrung in ernster Sorge für Volku. Wehrmacht:

"Madet des Volkes Seele stark!"

mining

Allein diesem Ziel dient das nachstehend ver= zeichnete Schrifttum

Neueftes Lichtbild des Feldherrn (Foto Berger) (f. hierzu Preislifte auf Seite 3)

| Inhaltsüber                                     | į i c | ht:    |      |             |        |      | Geiten     |
|-------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|--------|------|------------|
| Unfere Bilder                                   |       |        | ٠    | •           | •      |      | . 3        |
| Des Feldherrn Ludendorff militärifche Werke .   | •     | •      |      |             | •      |      | 4, 5       |
| Philosophische Berte Frau Dr. Math. Endendor    | ija   |        | ٠    | •           |        |      | . 5, 6     |
| Sonftige Berfe Fran Dr. Math. Ludendorffs       | •     | •      | ٠    | •           |        |      | . 7        |
| Und bem Dentichen Rulturleben                   |       |        |      | •           |        |      | . 7, 8, 9  |
| Berte gegen die überstaatlichen Boltsverderber: | Ju    | da     | ٠    | •           | 4      |      | . 9        |
|                                                 | Ro    | m      |      | •           |        | •    | • 10, 11   |
|                                                 | Die   | Frei   | imal | trere       | i .    | •    | 11,19      |
| Bur Abwehr des Seelenmigbrauchs durch Offuli    | tleh  | ren u  | nd ! | <u>Verä</u> | ngstig | gung | . 12,13    |
| Für Glaubensfreiheit und jur Abwehr artfrembe   | er L  | ehren  |      | •           | •      | •    | 13, 14, 15 |
| Bon Dentscher Erzichung und Dentscher Lebense   | gesta | ltung  |      | •           | •      | •    | 15, 16, 17 |
| Und bem völkischen Rampf                        |       | •      | •    | •           |        | •    | . 17       |
| Jahrbuch, Ralender, Bandichmud, Postfarten ut   | 10    | Lieder | : .  | •           |        | •    | · 18, 19   |
| Geschenktaschten, und Schriftenreihen           | ٠     | ٠      |      |             |        | •    | . 19,20    |
| Alphabetisches Titelverzeichnis                 |       |        |      |             |        | •    | 21, 22, 23 |



Benutzen Sie den Bestellzettelvordruck S. 19/201



#### Der Feldherr in Uniform

Kupferstich von Erich Heermann, 1922

Bildgröße 25×33 cm Blattgröße 35×50 cm

Preis 6.— RM.

#### General Ludendorff und Frau Dr. Ludendorff

Lichtbild von Wörsching

Bildgröße 18×24 cm Blattgröße 31×44 cm

Preis 5.— RM.



## Unsere Bilder

(Sämtliche Bilber nur ungerahmt)

| Der Feldherr in Uniform                                                                                                      | Bildgröße               | Blattgröße                 | Breis<br>RM. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Rupferstich v. Erich Heermann, 1922<br>(f. verkleinerte Biedergabe auf Seite 2)                                              | 25×33 cm                | <b>35</b> ×50 cm           |              |
| Kupferstich v. E. Heermann, 1984 19                                                                                          | ,5×28 cm 30             | ,5×40,5cm                  | 5.—          |
| Lichtbild von Berger, 1935 (f. verkleinerte Biebergabe auf Seite 1)                                                          | . 18×24 cm              | 32×45 cm                   | <b>3.5</b> 0 |
| Lichtbild von Berger, 1935                                                                                                   | $30\times40\mathrm{cm}$ | $51 \times 71 \mathrm{cm}$ | 8.—          |
| Lichtbildserie von der Feier des 70. C                                                                                       | Beburttages             |                            |              |
| des Feldherrn                                                                                                                | _                       |                            |              |
| enthaltend 10 Bilder in Postkarter                                                                                           | ıgröße                  |                            | <b>1.5</b> 0 |
| Frau Dr. Mathilde Ludendorff                                                                                                 |                         |                            |              |
|                                                                                                                              |                         | $30\times40\mathrm{cm}$    | 2.—          |
| Rupferstich von Erich Heermann<br>(Dieser bildet das Gegenstüd jum Stich<br>"General Ludendorff in Uniform" 1922)            | 25×33 cm                | 35×50 cm                   | 6.—          |
| Lichtbild von Berger, 1936 (f. verkleinerte Biebergabe auf Seite 6)                                                          | 18×24 cm                | 32×45 cm                   | <b>3.5</b> 0 |
| Lichtbild von Wörsching, 1934                                                                                                | 13×18 cm                | 25×35 cm                   | 3.—          |
| General Ludendorff und Frau                                                                                                  |                         |                            |              |
| Lichtbild von Kühlewindt 1                                                                                                   | 1×16,5 cm               | 25×35 cm                   | 2.50         |
| Lichtbild von Borfching, 1934 (f. verkleinerte Biedergabe auf Seite 2).                                                      | 18×24 cm                | 31×44 cm                   | 5,           |
| "Mütter"                                                                                                                     |                         |                            |              |
| 2 Kunstmappen von Lina Richter 5 fünstlerischen Wiedergaben von nungen von Lina Richter, mit Beworten von Dr. Mathilde Luder | Zeich=<br>egleit=       | 46×35 cm                   |              |
| Preis 1 Mappe mit 5 verschied. Bil                                                                                           | dern (1—5 a             | der 6—10)                  | 4.—          |
| Preis 1 Mappe mit 10 verschieden                                                                                             | en Bildern              | • • • •                    | 7.—          |
| Der Aar und der Finskerling                                                                                                  |                         |                            | ,            |
| (Heliograviire)                                                                                                              | • • •                   | 20×26 cm                   | 1.75         |
|                                                                                                                              | •,                      | -                          |              |

## Des Feldherrn Ludendorff militärische Werke

#### Der totale Krieg

geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 120 Seiten, 86.—90. Tfd., 1937

#### Das Denkmal für das alte Deutsche Heer:

#### Mein militärischer Werdegang

Mit 5 3. T. doppelseitigen Bildtafeln Ungefürzte Volksausgabe 2.40 RM., 189 Seiten Ganzleinen, holzfrei, Großoftav 4.— RM., 21.—29. Tsd., 1935



#### Die Kriegswerte des Feldherrn:

#### Meine Kriegserinnerungen

Halbleinen 21.60 MM., 628 Seiten, 1926 Gefürzte Volksausgabe Ganzl. 3.— NM. 220 Seiten, 1936

#### Urkunden der Obersten Heeresleitung

Halbleinen 12.60 RM., 713 Seiten, 1922

#### Kriegführung und Polifik

Halbleinen 9.— RM., 343 Seiten, 1923

erschienen bei E. S. Mittler & Sohn Berlin

zu beziehen auch durch Ludendorffs Verlag

# Französische Fälschung meiner Denkschrift 1912 über den drohenden Krieg

Ein Beitrag zur Schuld am Kriege geh. —.20 RM., 22 Seiten

#### Das Denkmal für den Frontsoldaten

gipfelnd in der stolzen Feststellung des Feldherrn: "Das Heer ist an der Marne 1914 nicht besiegt worden. Es hat gesiegt."

#### Das Marne-Drama — Der Fall Moltke-Hentsch

geh. —.30 RM., 24 Seiten, 161.—170. Tausend, 1937

#### Wie der Welkkrieg 1914 "gemacht" wurde

geh. —.40 RM., 40 Seiten, 111.—120. Tausend, 1936

#### Tannenberg

Geschichtliche Wahrheit über die Schlacht geh. —.70 RM., 48 S. mit 5 Schlachtensfizzen, 61.—80. Tfd., 1935

#### "Dirne Kriegsgeschichte" vor dem Bericht des Weltkrieges

geh. -. 50 RM., 40 Seiten und 4 Plansftigen, 51.-70. Tausend

#### Ludendorffs Verlag G. m. b. H. / München 19

#### Uber Unbotmäßigkeit im Kriege

geh. -.50 RM., 40 Seiten, 21.-30. Tfd., 1935

Generalleutnant Ritter v. Wenninger:

#### Die Schlacht von Tannenberg

(Herausgegeben von General Ludendorff) geh. —.90 RM., 64 Seiten, 1935

#### Kriegsjahrweiser 1914/18

Zusammengestellt von Hauptm. a. D. Karl v. Unruh mit einem Geleitwort des Feldherrn geh. 2.50 RM., 136 Seiten mit 2 Bildern und 5 Kartenskizzen

"Ein siegreiches Volk" und "1918 und heute" Sonderdruck 2 Abhandlungen des Feldherrn geh. —.20 RM., 12 Seiten

Rurt H. Holscher:

#### Der Soldat, der Krieg und der Tod —

Gedanken am Biwakkeuer geh. 1.— RM., 64 Seiten, mit Vildumschlag, 1937

Bünther Beidauer:

General Ludendorff, sein Weg und Wille

geh. -.50 RM., 40 S., 21.-25. Tfd., 1937

Erich Limpach:

In Flandern reitet der Tod

geh. -. 80 RM., 40 Seiten, 1933



## Philosophische Werke Frau Dr. Math. Ludendorffs

#### Aus der Gotterkennfnis meiner Werke

geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 144 Seiten, 24.—26. Tfd., 1987

#### Triumph des Unsterblichkeitwillens

ungek. Bolksausgabe, geh. 2.50 RM., Ganzleinen 5.— RM., holzfrei, Oktav, 416 Seiten, 25.—82. Tausend, 1937

#### Der Seele Uriprung und Befen:

#### 1. Teil: Schöpfunggeschichte

ungefürzte Bolfsausgabe 2.— RM., Ganzleinen 4.— RM., holzfr., Großoftav, 108 Seiten, 8.—15. Taufend, 1987

#### 2. Teil: Des Menschen Seele

geh. 5.— RM., Ganzleinen 6.— RM., holzfrei, Großoktav, 246 Seiten, 10.—12. Tausend, 1987

#### 8. Teil: Selbstschöpfung

Ganzleinen 6.— RM., holzfr., Großoft., 210S., 6. u. 7. Tfd., 1936



Frau Or. Mathilde Ludendorff Lichtbild von Berger=München Bildgröße 18×24 cm, Blattgröße etwa 32×45 cm Preis 3.50 KM.

Dr. Mathilde Ludendorff: Der Seele Birfen und Gestalten:

#### 1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Amt

Eine Philosophie der Erziehung Ganzl. 6.— RM., holzfr., Großoftav, 384 S., 13.—15. Tsd., 1936 Verzeichnis der Stichwörter und Zitate hierzu geh. —.60 RM., 40 Seiten

#### 2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter

Eine Philosophie der Geschichte Ganzl. 7.— RM., holzfr., Großoktav, 460 S., 9.—12. Tsd., 1986 Ausführliches Stichwortverzeichnis hierzu geh. —.60 RM., 32 Seiten

#### 3. Teil: Das Gottlied der Völker

Eine Philosophie der Kulturen Ganzleinen 7.50 AM., Großoftav, 392 Seiten, 5. u. 6. Tsd., 1936

## Sonstige Werke Frau Dr. Math. Ludendorffs

Dr. Mathilde Ludendorff:

#### Deutscher Gottglaube

geh. 1.50 AM., Ganzl. 2.— AM., Oftav, 84 S., 40.—42. Tfd., 1937

#### Das Weib und seine Bestimmung

Ganzleinen 5.50 RM., Großoktav, 192 Seiten, 14.—16. Taufend, 1986

#### Der Minne Genesung

geh. 4.— RM., Ganzleinen 5.— RM., Großoktav, 208 Seiten, 18. u. 19. Tausend, 1936

## Wahnsinn durch Geisterglaube — Induziertes Frresein durch Okkultlehren

an Hand von Geheimschrift nachgewiesen geh. 1.20 RM., 120 Seiten, mit Bilbern, 14.—16. Tausend, 1935

#### Der Trug der Astrologie

geh. —.20 ADt., 20 Seiten, 28. u. 29. Tausend, 1936

#### Ist das Leben sinnlose Schinderei?

geh. —.25 AM., 24 Seiten, 21.—25. Tausend, 1985

#### Wahn über die Ursachen des Schicksals

geh. —.15 RM., 24 Seiten, 1984

#### Aus dem Deutschen Kulturleben

Lebensschilderungen · Erzählungen · Romane

Dr. Mathilde Ludendorff:

#### Mozarts Leben und gewaltsamer Tod

Nach Zeugnissen seiner nächsten Angehörigen und seinen eigenen Briesen. Außgewählt auß der Biographie Nissens und Konstanze Mozarts u. anderen Quellen. Betrachtet von Dr. med. M. Ludendorff.

Pappband mit 8 Bildern u. 2 Faksimili, 286 Seiten, 3.50 RM., Ganzl. 4.50 RN., 7.—9. Tausend, 1986



Dr. Mathilde Ludendorff:

Leffings Geisteskampf und Lebensschicksal Pappband 3.50 MM., Ganzleinen mit Schutzumschlag 4.50 MM., 238 Seiten

Schutzumschlag 4.50 MW., 238 Seiten mit 8 Tafeln, 6.—10. Tausend, 1937

Statt Heiligenschein oder Hexenzeichen — Mein Leben

1. Teil: Kindheif und Jugend

Ganaleinen 3.— RM., holzfrei, Oftav, 246 Seiten, mit 9 Bildern, 11.—13. Tau= fend, 1937

2. Teil: Durch Forschen und Schicksal zum Sinn des Lebens

Ganzleinen 5.— AM., holzfrei, Oktav, 300 Seiten, mit 12 Bildern, 1936

Erich Scheurmann:

Die Lichkbringer —

Die Geschichte vom Niedergang eines Naturvolkes:

geh. 2.— RM., 136 Seiten, 4.—6. Tausend, 1936

Aweierlei Blut — Roman

Ganzl. 3.50 RM., mit 4 Bildern u. farb. Schutumschlag, 120 S., 1936

Erich Rosifat:

Der Deutsche Reiter

(Schills Tod in Stralsund)

Eine Bühnendichtung und Gedichte geh. 2.— RM., 96 Seiten, mit einem Bilde des Dichters

Erich Limpach:

Von Ringen und Rasten — Gedichteband geb. 1.50 RM., 44 Seiten, 1936

Deutsche Volksmärchen — Fabeln und Schwänke

Ausammengest. v. Frit Hugo Hoffmann, Bilder von H. G. Strick geh. 2.50 RM., Ganzleinen 3.50 RM., 104 Seiten, dabei 15 Seiten Vilder







Gustav G. Engeltes:

Maike — Roman

Ganzl. mit farb. Schutzumschlag 3.80 RM., 152 Seiten, 1937

#### Der Aldlerflug

Erzählung aus der Zeit des Großen Kurfürsten geh. —.40 AM., 24 Seiten mit Umschlag= bild, 9. Tausend



Ente Wulle — Ein Tiermärchen mit Bildern von H. G. Strick; geh. 0.70 RM., 36 Seiten





#### Werke gegen die überstaatlichen Volksverderber

Juda

Erich Qudendorff:

Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Chriftentum

Sonderdruck, Staffelpreise: 1 St. —.10 RM., 20 St. 1.40 RM., 50 St. 3.25 RM., 100 St. 5.50 RM., 500 St. 25.— RM., 1000 St. 45.— RM., 281.—810. Tausend, 1937

Deutsche Abwehr / Antisemitismus gegen Antigojismus

geh. —.10 RM., 16 Seiten, 31.—38. Tausend, 1937

Martin Luther:

Von den Jüden und ihren Lügen

bearbeitet von H. L. Parisius geh. 1.— RM., 56 Seiten, 12. u. 18. Tausend, 1986

Berm. Rehwaldt:

Der Kollektivstaat — das Ziel Rom-Judas

geh. —.50 AM., 44 Seiten, 11.—13. Tausend, 1934

#### Nom

E. und M. Ludendorff: Das Geheimnis der Jesuisenmacht und ihr Ende

> geh. 2.— RM., Ganzleinen 3.— RM., Großoktav, 196 Seiten, 41.—45. Tsd., 1935

Dr. Mathilde Ludendorff:

Ein Blick in die Morallehre der römischen Kirche

geh. —.25 MM., 50 S., 93.—98. Thd., 1936 Fehlbare Worfe des unfehlbaren Papstes

Sonderdruck 1 St. —.05 RM., Mindestabnahme 5 St., geh. 8 Seiten, 1937

Rarl C. Ludwig Maurer:

Geplanker Kehermord im Jahre 1866

Vor und Schlußwort von General Ludendorff geh. —.25 RM., 28 S., 11.—13. Tfd., 1937

Dr. G. Gottschling:

Seelenmißbrauch in Klöstern

geh. 2.— RM., 100 Seiten, mit 6 Abbildungen, 1937

Ronstantin Wieland:

Die Ohrenbeicht

geh. —.30 AM., mit farbigem Bild= umschlag, 11.—22. Tausend, 1937

Modernisteneid und kath. "Wissenschaft" geh.—.40 RM., 24 S., m. Bildumschl., 1937

Dr. Armin Roth:

Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 geh. —.80 RM., 64 S., 25.—27. Th., 1937

Rom, wie es ist — nicht, wie es scheint geh. —.90 AM., 80 S., 21.—25. Tsd., 1937

J. Strunf:

Vafikan und Kreml

geh. —.70 AM., 40 S., mit Umschlagbild, 15.—17. Tausend, 1936

A. Aldens: Rulfurkampf!

geh. —.20 RM., 16 S., 11.—13. Tfd., 1934

Dr. L. Engel:

Der Jesuitismus eine Staatsgefahr

geh. —.25 RM., 16 S., 16.—20. Tsd., 1936



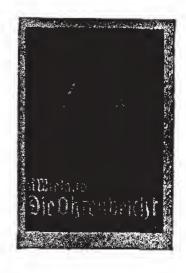



Dr. Ludwig Gengler:

Katholische Aktion im Angriff auf Deutschland — Die Lüge vom "rein=religiösen" Werbeseldzug

geh. —.50 AM., 32 S., mit Bildumschlag 11.—15. Tausend, 1937

Rung Fring:

Not und Kampf Deutscher Bauern — Bauernkriege

geh. —.50 RM., 48 S., 11.—15. Th., 1935

Walter Löhde:

Die ersten Christen im Urteil ihrer Zeitgenossen

Bearbeitet nach der Schrift des R. v. d. Alm, geh. —.90 RM., 76 S., m. farb. Schutzumschl., 11.—15. Tsd., 1935



Wie Canossa war – Das Ende einer Legende geh. —.80 RM., 64 Seiten, 14.—16. Tausend, 1937

Nie wieder Habsburg!

Die Habsburger in der Geschichte der Deutschen von Kunz Fring geh. —.65 RM., 52 S., 17.—21. Tsd., 1937

Bans B. Reinsch:

Kolumbus entlarvt

geh. —.80 RM., 56 Seiten mit Bildumschlag u. Abbildungen, 11.—15. Tsd., 1937

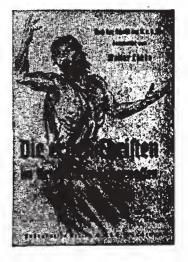



#### Die Freimaurerei

Erich Ludendorff:

Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

geh. 1.50 RM., Ganzleinen 2.50 RM., mit 9 Bildern aus Logen, 117 Seiten, 174. bis 178. Tausend, 1937

Rechtsanwalt Robert Schneider: Die Freimaurerei vor Gericht

Neue Tatsachen über Weltfreimaurerei, Deutsch=christliche Orden und Geheime Hochgrade

geh. 2.— RM., 104 Seiten, erschienen in J. F. Lehmanns Verslag, München; auch durch uns beziehbar



General Ludendorff:

#### Kriegshege und Völkermorden

geh. 2.— RM., Ganzl. 3.— RM., 192 Sei= ten, 81.—85. Tausend, 1936

Wie der Welkrieg 1914 "gemacht" wurde

geh. —.40 RM., 40 Seiten, 111.—120. Tausend, 1936

S. Ipares:

#### Beheime Welfmächte

geh. —.70 RM., 48 S., 16.—20. Tsd., 1937

Elie Roft:

#### Goethes Fauft — eine Freimaurerfragödie

geh. 1.— RM., 76 Seiten, mit 1 Bildtafel und dem Schliffel zum Hexeneinmaleins, 1936

# Zur Abwehr des Seelenmißbrauchs durch Okkultlehren und Verängstigung

Mathilde Ludendorff (Dr. med. v. Remnit):

Ein Blick in die Dunkelkammer der Geisterseher — Moderne Mediumsorschung

geh. 1.— RM., 72 Seiten mit 2 Bildern u. Bildumschlag, 1937

## Wahnsinn durch Geisterglaube — Juduziertes Frresein durch Offultlehren

an Hand von Geheimschrift nachgewiesen geh. 1.20 RM., 120 Seiten, mit Bildern, 14.—16. Tausend, 1935

#### Der Trug der Alstrologie

geh. —.20 RM., 20 S., 28. u. 29. Tsd., 1936

Johannes Scherr:

#### Wirkt El Schaddai, der Judengott noch?

Ein grauenvolles Beispiel induzierten Frreseins

geh. —.40 RM., 32 S., 11.—18. Tsd., 1934 (Auszug aus "Die Gefreuzigte")

Dr. med. W. Wendt:

#### Die Hölle als Bestandteil der Kindererziehung

geh. —.20 AM., 32 Seiten, 15.—17. Tausend, 1937



Dr. med. W. Wendt:

# Die irreführende Denkart der Albergläubigen und ihre falsche "Intuition"

geh. —.25 RM., 16 Seiten, 14.—16. Tausend, 1934

Bermann Rehwaldt:

#### Das schleichende Gift

Der Offultismus, seine Lehre, Weltanschauung und Befämpsfung; geh. —.90 RM., 64 Seiten, 11.—15. Tausend, 1935

# Die kommende Religion — Okkultwahn als Nachfolger des Christentums

geh. —.80 RM., 48 Seiten, mit Bildumschlag und 1 Skizze.

# Für Glaubensfreiheit und zur Abwehr artfremder Lehren

E. und M. Ludendorff:

#### Das große Entsetzen — Die Bibel nicht Gottes Wort!

Sonderdruck, geh. —.30 RM., 32 Seiten mit farb. Umschlag, 241.—260. Taufend, 1937

General Ludendorff:

#### Albgeblißt!

Antworten auf Theologengestammel über "Das große Entsetzen"
geh. —.70 RNd., 76 Seiten,
11.—20. Tausend, 1937

## Dr. Mathilde Ludendorff: Erlösung von Jesu Christo

ungefürzte Volksausgabe 2.— RN., holzsfrei geb. 4.— RN., Großoktav, 372 Seisten, 43.—47. Tausend, 1936

#### Verschüttete Volksseele

Nach Berichten aus Südwestafrika, mit Umschlagbild, geh. —.60 RM., 48 Seiten

#### Ift Gotterkenntnis möglich?

Ein Wort der Klärung im Deutschen Glaubensringen geh. —.10 RM., 16 Seiten



Dr. Mathilde Ludendorff:

Sieg eines Enthüllers von Bibelfälschungen geh. —.90 RM., 72 Seiten, 1937

Dr. Mathilde Ludendorff

und Walter Löhde:

Chriftliche Grausamkeit an Deutschen Frauen

Erweiterte Auflage, geh.—.25 RM., 20 S., mit Umschlagbild, 63.—72. Tausend, 1937

General Ludendorff:

Des Volkes Schicksal in christlichen

Bildwerken — Geisteskrise

Sonderbruck

geh. —.20 RM., 12 Seiten u. 11 Bilder, 41.—60. Tsd., 1935

Landgerichtsrat Prothmann:

Glaubensstrafrecht oder Seelenschutz?

geh. 2.40 RM., 192 Seiten, 1937

Ernst Schuld:

Der Trug vom Sinai

geh. 2.— AM., 112 Seiten, 9. u. 10. Taujend, 1936

Günther Weidauer:

Christliche Schlagworte und ihre

Widerlegung

geh. —.06 RM., 8 Seiten, Mindest= abnahme 5 Stück, 1937



Friedrichs des Großen Gedanken über Religion. Aus seinen Werken geh. —.80 RM., 76 Seiten, 1936

Franz Griese:

Ein Priester ruft:

"Los von Rom und Christo!"

geh. 1.50 RM., 90 Seiten, 25.—27. Taujend, 1936







Franz Griese:

Der große Irrtum des Christentums erwiesen durch einen Vriester

geh. 1.50 RM., 104 S., 17.—21. Tsd., 1937

Walter Löhde:

Ecce homo! (Seht welch ein Mensch!)

Carl Anders Scharbaus Schrift gegen Frau Dr. Mathilde Ludendorff zeh. —.25 RM., 20 Seiten, 1932

Prof. Berger:

Christentum und Materialismus

geh. 1.50 RM., 109 Seiten

Walter Löhde:

Schiller und das Christentum

geh. —.60 RM., 28 S., erweiterte Auflage, 15.—17. Tsd., 1937

Schiller, ein Deutscher Revolutionär

geh. —.30 RM., 28 S., 11.—15. Tsd., 1935

Alse Wentel:

Das geistige Ringen zwischen Christentum und Deutscher Gotterkenntnis

geh. —.40 RM., 28 S., 11.—13. Tsd., 1936

Dr. Luft:

Die Franken und das Christentum

geh. —.85 RM., 52 Seiten, mit Bild= umschlag, 11.—13. Tausend, 1937



### Von Deutscher Erziehung und Deutscher Lebensgestaltung

Lehrplan der Lebenskunde für Deutschgottgläubige Jugend

Aufgestellt von Frau Dr. Mathilde Ludendorff geh. —.50 RM., 32 Seiten, 18. und 19. Tausend, 1937

Lehrstoff zum Lehrplan der Lebenskunde

Heft 1: 1. u. 2. Schuljahr, geh. —.50 RM., erweiterte Auflage Heft 2: 3. u. 4. Schuljahr, geh. —.30 RM., 82 S., 1.—5. Tid.

ve f t 3: 5. Schuljahr, geh. —.30 RM., 32 Seiten, 6.—10. Tsd. Ve f t 4: 7. u. 8. Schuljahr, geh. —.30 RM., 32 S., 1.—5. Tsd.

General Ludendorff u. Frau Dr. M. Ludendorff: Weihenachten im Lichte der Rasseerkenntnis

geh. —.60 RM., 32 Seiten mit Bildumschlag, 21.—24. Tsd., 1936 Lena Opwald (Wellinghusen):

Die Deutsche Frau — Dienerin oder Gefährtin

geh. 1.— MM., Gandl. 1.80 RM., Ottav, 80 S., 20. u. 21. Tfd., 1936

Geschlechterverhältnis und Ehe im völkischen Deutschland geh. —.45 RM., 20 Seiten, 11.—13. Tausend, 1936

Rechtsanwalt Erich Siegel:

Die Deutsche Frau im Rasseerwachen — ihre Stellung im Recht und ihre Aufgaben im Staat

geh. -.50 RM., 40 Seiten, 11.-15. Taufend, 1935

Die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes und seiner Elfern

geh. -.50 RM., 40 Seiten, 1935

E. Mener = Dampen:

Deutsche Gotterkenntnis

als Grundlage wehrhaften Deutschen Lebens

geh. —.30 RM., 24 Seiten, 23.—25. Tausend, 1937

Walter Löhde:

Einführung für Neuleser

(Sonderdruck) 5 Stück (Mindestabnahme) —.25 RM.

Frit Hugo Soffmann:

Fragen der Jugend

(Sonderdruck) 10 Stück (Mindestabnahme) —.25 RM.

Dr. Armin Roth:

Weltanschauung und Wirtschaft

geh. —.30 RM., 26 Seiten, 16.—20. Tausend, 1935

Um Heiligen Quell Deutscher Kraft Ludendorffs Halbmonatsschrift

Erscheint am 5. u. 20. jeden Monats mit Tiesdruckbeilagen. Durch die Post monatlich —.64 RM., durch den Verlag unter Streisband monatlich —.70 RM., Sinzelpreis —.40 RM.



Ludendorffs Verlag G. m. b. H. / München 19

#### Werbepäckchen

enthaltend 15 verschiedene ältere Folgen unserer Zeitschrift, "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft", die jedoch nach bestimmten Nummern nicht ausgesucht werden können . . 1.20 RM.

#### Einbanddecken 1935/36 und 1936/37

zum Selbsteinbindenlassen . . . . . je 1.50 RM.

#### Sammelmappen für "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft"

Ganzleinen mit Prägung: Jahrgang 1934/35; 1935/36, 1936/37 oder 1937/38 . . . . . . . . je 2.— RM.

Sach- u. Personenverzeichnis zum Jahrgang 1935/36 u. 1936/37 geh. 48 Seiten Umfang . . . . . . . je 1.— RM.

#### Aus dem völkischen Kampf

Dr. Mathilde Ludendorff:

#### Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung

Festrede anläßlich des Geburttages General Ludendorffs 1924 geh. —.15 RVI., 16 Seiten

Rurt B. Bolicer:

#### Der Todeskampf der Stedinger

Das Abwehr-Ringen eines Gott-nahen Volksstammes gegen überstaatliche Vergewaltigung 1229—1234 geh. —.40 RM., 24 Seiten, mit einem Plan, 14.—16. Ts., 1985

Hptm. a. D. G. Tichocke:

Der Feldzug im Baltikum 1919 als Ausgang östlicher Siedlung

geh. —.30 RM., 24 Seiten, 1935

Rolf Becth:

#### Das japanische Volk

unter besonderer Berücksichtigung feiner Stellung zum Christentum geh. —.45 RM., 32 Seiten,

geh. —.45 HW., 32 Setten, 11.—15. Tausend, 1987

## Der Islam und seine Bedeutung im Plane der überstaatlichen Mächte

geh. —.40 RM., 24 Seiten, mit Bildumschlag, 1937

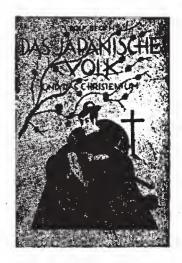

# Jahrbuch, Kalender, Wandschmuck, Postkarten und Lieder

#### Tannenbergjahrbuch 1937

88 Seiten, mit 20 Kunstdrucktafeln und 5 Zeich= nungen im Text . . . . . 1.50 RM. (vergriffen)

#### Deutscher Kampskalender 1937

2.85 RM., mit einem Geleitwort des Feldherrn, 52 Kunstblättern und Poststarten in Kupfertiefdruck, zum Hängen oder Stellen

#### Wandschmuck: Deutsche Mahnworte

Worte von Mathilde Ludendorff Zeichnung von Karl Martin, Weißen; Größe 24×32 cm, 1 Blatt —.40 RM.



#### Unsere Postkarten

| Fran Dr. Mathilde Endendorff (nach Aufnah:<br>Berger)               | m <b>e</b><br>. 0.20 HM. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lichtbildserie</b> (10 Karten) vom 70. Geburttage & Feldherrn    | es<br>. 1.50 <b>AM</b> . |
| General Ludendorff in Uniform (nach Kupfe stich von Heermann, 1934) |                          |
| General Endendorff in Uniform (nach Lichtb<br>Berger, 1935)         |                          |
| Der Feldherr an seinem Arbeitstisch                                 | . 0.20 <b>RM</b> .       |
| Das Hans des Feldherrn in Enzing (nach Lich bild Berger)            | _                        |
| Dentiche Mahnworte (von Dr. M. Ludendorff)                          | . 0.05 <b>AM</b> .       |
| Dentiche Gotterkenntnis (Worte von Gener Ludendorff)                | . 0.05 <b>AM</b> .       |

| Lieder der Deutschen. Zusammengestellt von Fritz Hugo Hoffman Heft 1 Bolk und Lied " 2 Weihenachten — Mittwinter — Sonnenwende " 3 Vorfrühling — Ostern " 4 Marschlied — Soldatenlied — Wanderlied " 5 Hohe Maien — Sommer=Sonnenwende " 6 Herbst " 7 Weihenachten — ein Deutsches Fest " 8 Der Maien |   |   |   |   |   |   | man <b>n</b> |   |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|-------------|-----|
| Heft 1—8 mit Mappe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • | • | • | • | • | • | •            | ٠ |             | RM. |
| wcappe einzein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | • | • | • | • | • | ,            | • |             | RM. |
| Seft 1—7 einzeln je .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |              | • |             | RM. |
| Heft 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | • | • | • | • | • | •            | • | <b>30</b>   |     |
| Blatt Weihenachtlieder                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | • | ٠ | • | • | • | •            | ٠ | <b>—.10</b> | RM. |
| Beidenkkaifette:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |              |   |             |     |

"General Ludendorffs neue militärische Werke" 9.50 RM.

In dieser Raffette find enthalten:

Mein militärischer Berbegang, Gangleinen

Der totale Arieg, Ganzleinen Bie der Beltfrieg 1914 "gemacht" wurde Das Marne-Drama — Der Fall Moltke-Hentsch Tannenberg — Geschichtliche Wahrheit über die Schlacht Dirne "Ariegsgeschichte" vor dem Gericht des Weltkrieges über Unbotmäßigkeit im Ariege

lettere 5 Schriften in einen Ganzleinendeckel eingelegt.

| Luden.<br>Dermerk                        | An das Postamt des neuen Beziehers                                        | Sie kö             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                          | Ich bestelle hiermit bei der Post Ludendorffs Halbmonatsschrift           | kõnnen             |
| Abschnitt an<br>19 mit dem<br>—.70 kM.)  | Am Heiligen Quell Deutscher Kraft (Erscheint zweimal im Monat in München) | die Seitsch        |
| diefen<br>ünchen<br>Abland               | ab Monat bis auf Widerruf,                                                | drift a            |
|                                          | monatlich60 RM. (zuzüglich 4 Pfg. Zuste <b>n</b> geld) und bitte, den     | ft auch coriftenba |
| t, fende<br>B., M<br>in Deut             | Betrag einziehen zu lassen.                                               | durch              |
| wanich<br>3. m. b<br>23ug" (             | Vor- und Zuname:                                                          | den g<br>bestell   |
| ھ ھ                                      | Beruf:                                                                    |                    |
| bezu<br>Lag                              | Wohnort und Straße:                                                       | esamten<br>en.     |
| r Streifband<br>r f f s D e r<br>"Streif | Zuständiges Postamt: (in Orten mit mehreren, Nr. des Postamtes)           | Buch- und S        |
| Wer<br>dor                               | Bitte wenden!                                                             | ef                 |

# Seschenkkassette: Erlösung vom Christentum 7.50 MW.

In dieser Rassette sind enthalten:

Dr. M. Ludendorff:

Erlöfung von Jefu Chrifto, Bolksausgabe.

Prof. Frang Griese:

Gin Priefter ruft: "Los von Rom und Chrifto"

Ernst Schulz:

Der Trug vom Sinai

F. A. Blumberg:

Denticher Glanbe, der Dentichen Seele Schöpfnug

Walter Löhde:

Die ersten Chriften im Urteil ihrer Zeitgenoffen

..... Her abichneiden ...

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Bestellungen nehmen auch die Buchvertreter unseres Verlages entgegen.

(Kann im Umschlag als Bücherzettel verschickt werden.)

Aus Ludendorss Verlag G. m. b. H., München 19

Romanstraße 7 / Postscheckonto München 3407

bestelle ich durch die Buchhandlung / den Buchvertreter:

Den Betrag, zuzgl. Postgeld (Päckchen - 40 RM. / Paket - 60 RM.), zahle ich gleichzeitig auf Postscheckonto ein / bitte ich nachzunehmen.

Datum:

Deutliche Unterschrift:

Wohnort:

Straße und Nummer:

## Alphabetisches Titelverzeichnis

| Titel:                                      | Seite | bis<br>RM.<br>— <b>.</b> 50 | über RM. —.50          |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
|                                             | 10    |                             | <b>—.70</b>            |
| Abgeblitt                                   | 13    |                             | 70                     |
| Abwehr, Deutsche, Antisemitismus ge=        |       | 10                          |                        |
| gen Antigojismus                            | 9     |                             |                        |
| Adlerflug, Der                              | 9     | 1                           | ſ                      |
| Astrologie, Der Trug der                    |       | 20                          | B                      |
| Baltikum, Der Feldzug im                    | 17    | <b>—.30</b>                 |                        |
|                                             | 11    |                             | <b>—.80</b>            |
| Christentum und Materialismus               | 15    |                             | 1.50                   |
| Christl. Grausamkeitan Deutschen Frauen     | 14    | 25                          |                        |
| Denfart, Die irreführende                   | 13    | 25                          |                        |
| Ecce homo                                   | 15    | 25                          |                        |
| Ente Wulle                                  | 9     |                             | <b>7</b> 0             |
| Entsehen, Das große — Die Bibel nicht       |       |                             |                        |
| Gottes Wort                                 | 13    | 30                          |                        |
| Erlösung von Jesu Christo                   | 13    |                             | geb.4.— B.A.2.—        |
| Ersten Christen, Die                        | 11    |                             | <b>—</b> .90           |
| Fälschung, Franz., mein. Denkschrift 1912   | 4     | 20                          | ·                      |
| Faust, Goethes, eine Freimaurertragöb.      |       |                             | geh. 1.—               |
| Fehlbare Worte                              | 10    | 05                          |                        |
| Flandern, In, reitet der Tod                | 5     |                             | 80                     |
| Forschen, Durch, u. Schicksal zum Sinn      |       |                             |                        |
| des Lebens                                  | 8     |                             | <b>Ganzl.</b> 5.—      |
| Franken, Die, und das Christentum           | 15    |                             | <b>-</b> .85           |
| Frau, Deutsche-Dienerin ob. Gefährtin       | 1     |                             | Ganzl. 1.80 geh. 1.—   |
| Frau, Die Deutsche, im Rasseerwachen        | 1     |                             |                        |
| Freimaurerei, Vernichtung der               | 11    | ,,,,                        | Banzl. 2.50 geh. 1.50  |
| Freimaurerei, Die, vor Gericht              | 11    |                             | geh. 2.—               |
| Friedrich der Große auf Seiten L            | 14    | -                           | 80                     |
| Geisterseher, Ein Blick in die Dunkels      | 1     |                             |                        |
| fammer der                                  | 12    |                             | 1.—                    |
| Geschlechterverh. u. Che i. Völf. Deutschl. |       | <b>—.45</b>                 |                        |
| Gift, Das schleichende                      | 13    | 1                           |                        |
| Glaubensstrafrecht oder Seelenschut?        | 1     |                             | <b>90</b>              |
|                                             | 14    | }                           | 2.40                   |
| Gotterkenntnis, Aus der, meiner Werke       |       |                             | Ganz I. 2.50 geh. 1.50 |
| Gotterkenntnis, Deutsche, als Grund=        | 16    | <b>—</b> .30                | -                      |
| lage wehrhaften Deutschen Lebens .          | 13    |                             |                        |
| Gotterkenninis, Ist, möglich                | 7     | 10                          |                        |
| Gottglaube, Deutscher                       | 1     | 15                          | Sanz I. 2.— geh. 1.50  |
| Göttliche Sinn, Der, der völk. Bewegg.      |       | 1                           | Ganzl. 7.50            |
| Gottlied, Das, der Bölker                   | 6     | ٠.                          | 1 Vangi. 1.00          |

| Titel:                                       | Geite | bis<br>  RM<br> —.50 | 1                       |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| Habsburg, Nie wieder                         | 11    |                      | 65                      |
| Heiligenschein, Statt                        |       |                      |                         |
| 1. Teil: Kindheit und Jugend                 | 8     |                      | Ganzl. 3.—              |
| 2. Teil: Durch Forschen u. Schicksal         |       |                      | Ganzl. 5.—              |
| Hölle, Die, a. Bestandteil d. Kinderziehg.   | _     | $ _{20}$             | _                       |
| Frrtum, Der große, des Christentums .        | ł .   | ]                    |                         |
| Islam, Der                                   | 17    | 40                   | geh. 1.50               |
| -, ,                                         |       | 45                   |                         |
| Japanische Volk, Das, u. d. Christentum      |       | 40                   |                         |
| Jesuitenmacht, Das Geheimnis der             | 10    | 0-                   | Banzl. 3.— geh. 2.—     |
| Jesuitismus eine Staatsgefahr                | 10    | 25                   |                         |
| Jüden, Von den, und ihren Lügen              | 9     |                      | geh. 1.—                |
| Judengeständnis: Völkerzerstörung            | 9     | 10                   |                         |
| Kampfkalender, Deutscher 1937                | 18    | ļ                    | 2.85                    |
| Katholische Aktion im Angriff                | 11    | <b>—.5</b> 0         |                         |
| Ketzermord, Geplanter, im Jahr 1866 .        | 10    | 25                   |                         |
| Kindes Seele, Des, und der Eltern Amt        | 6     |                      | Ganzl. 6.—              |
| Kindheit und Jugend                          | 8     |                      | <b>Ganzl. 3.—</b>       |
| Kollektivstaat, Der                          | 9     | 50                   | ·                       |
| Kolumbus entlarvt                            | 11    |                      | 80                      |
| Kriegserinnerungen, Meine                    | 4     |                      | Halbl. 21.60            |
|                                              |       |                      | V.A. Ganzl. 3.—         |
| Ariegführung und Politik                     | 4     |                      | Halbl. 9.—              |
| Kriegsgeschichte, Dirne, v.d. Gericht d. W.  | 4     | 50                   |                         |
| Kriegshehe und Völkermorden                  | 12    |                      | Banzl. 3.— geh. 2.—     |
| Kriegsjahrweiser 1914/18                     | 5     |                      | geh. 2.50               |
| Rusturfampf                                  | 10    | 20                   | 809                     |
| Lehrplan der Lebenskunde                     | 15    | 50                   |                         |
| Lehrstoff zum Lehrplan der Lebenskunde       | 15    | 00                   |                         |
| Heft 1                                       |       | <b>—</b> .50         |                         |
| Seft 2                                       |       | 30                   |                         |
| Seft 3                                       |       | 30                   |                         |
|                                              |       | ì                    |                         |
| Heft 4                                       | 8     | 30                   | (C) 1 4 50 Cmm (b) 0 50 |
| Lessings Geisteskampf u. Lebensschicksal     | 8     |                      | Gdl. 4.50 Pppbd. 3.50   |
| Lichtbringer, Die                            |       |                      | geh. 2.—                |
| Ludendorff, General, sein Weg u. Wille       | 5     | <b>—.50</b>          |                         |
| Maite                                        | 9     | `                    | <b>Ganzl.</b> 3.80      |
| Marne-Drama, Das                             | .4    | <b>—.30</b>          | ,                       |
| Menschen Seele, Des                          | 5     | ,                    | Ganzl.6.— geh.5.—       |
| Minne Genesung, Der                          | 7     | -                    | Ganzl. 5.— geh. 4.—     |
| Modernisteneid u. kath. "Wissenschaft".      |       | <b>4</b> 0           |                         |
| Morallehre, Ein Blick i. die, d. röm. Kirche | ŀ     | <b>—.25</b>          |                         |
| Mozarts Leben und gewaltsamer Tod .          | 7     |                      | Gzl.4.50 Apphd.3.50     |
| Not und Kampf Deutscher Bauern               | 11    | 50                   |                         |
| 99                                           |       |                      |                         |

| Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite    | bis<br>RM<br>—.50 | 1                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|
| Ohrenbeicht, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | 30                |                                |
| Priester ruft, Sin: Los v. Rom u. Christo!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |                   | geh. 1.50                      |
| Rasten, Von Ringen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8        |                   | geb. 1.50                      |
| Rechtl. Stellung des unehel. Kindes, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 50                | _                              |
| Mether Sterring bes unerfer stribes, Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        | .00               | 80                             |
| Reichskonkordat vom 20. Juli 1933, Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8        |                   | geh. 2.—                       |
| Reiter, Der Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J        |                   | —.80                           |
| Religion, Die kommende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13<br>15 | 40                |                                |
| Ringen, Das geistige, zwisch. Christent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | J—.40             | <b>90</b>                      |
| Rom, wie es ist, nicht, wie es scheint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       |                   |                                |
| Seelenmißbrauch in Klöstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       |                   | geh. 2.—                       |
| Selbstschöpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        | [                 | Ganzl. 6.—                     |
| Sieg eines Enthüllers von Bibelfälsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                   | 90                             |
| Sinai, Der Trug vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       |                   | geh. 2. —                      |
| Soldat, Der, der Arieg und der Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        |                   | geh. 1.—                       |
| Schaddai, El, Wirkt der Judengott, noch?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12       | <b>—</b> .40      | )                              |
| Schiller und das Christentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15       |                   | <b>—.</b> 60                   |
| Schiller, ein Deutscher Nevolutionär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | <b>—.</b> 30      |                                |
| Schinderei, Ist das Leben sinnlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7        | 25                |                                |
| Schlagworte, Christliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14       | 06                |                                |
| Schöpfunggeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        |                   | Banzl. 4.— V.A. 2.—            |
| Stedinger, Der Todeskampf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17       | 40                |                                |
| Tannenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 1                 | <b>—.</b> 70                   |
| Tannenberg, Die Schlacht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5        |                   | 90                             |
| Tannenberg-Jahrbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       |                   | geh. 1.50                      |
| Totale Krieg, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        |                   | Ganzl. 2.50 geh. 1.50          |
| Triumph des Unsterblichkeitwillens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        |                   | Ganzl. 5.— geh. 2.50           |
| Unbotmäßigkeit, über, im Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        | <b>—.50</b>       | 3.7 2.33                       |
| Urfunden der Obersten Heeresleitung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |                   | Halbl. 12.60                   |
| Vatifan und Kreml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10       |                   | <b>—.7</b> 0                   |
| Volk, Ein siegreiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        | <b>—.20</b>       | ****                           |
| Volksseele und ihre Machtgestalter, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        |                   | Ganzl. 7.—                     |
| Volksseele, Verschüttete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13       |                   | —.60                           |
| Volkes Schickfal, Des, i. christl. Bildwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14       | 20                | .00                            |
| Volksmärchen, Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8        | - 1               | Ganzl. 3.50 geh. 2.50          |
| Wahn über die Ursachen des Schicksals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | <b>—.1</b> 5      | Oung.: 0.00 gcg. 2.00          |
| Wahnsinn durch Geisterglaube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12       | ***               | 1.20                           |
| Weib, Das, und seine Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |                   | Ganzl. 5.50                    |
| and all the second seco | 16       |                   | —.60                           |
| And the second s | 16       | <b>3</b> 0        | —.00                           |
| Anna and the same of the same  | 12       | 30<br>40          |                                |
| The same of the sa | 12       | -,-11)            | <b>—.7</b> 0                   |
| Werdegang, Mein militärischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1      | - 1               | —.70<br>Banzl. 4. — B. A. 2.40 |
| Zweierlei Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | ľ                 |                                |
| Omercrier Armes & March 1985 1991 1991 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01       | . 1               | <b>Ganzl.</b> 3.50             |



Jion guie Mauern baute auf ein sestes Jundament was der Gob unr nicht durchschaute weil er nicht die Bibel tennt. Diese sagt: Der Jude ist zur Weltherrschaft erforen, als anserwähltes Boll: Der Christ lag' ihn drum ungeschoren! Es steh'n Marxist und Bolscheit, mit Rom in gleicher Reihe. Rit Frende säh' man Judas Sieg, unr Juda hält man Trene.

Der Bolschewismus erfüllt eine "religiöse Sendung" sagt Nom

Warum?

Daraber finden Gie Auffcing in:

E und Mt. Ludenborff:

Das Beheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende

geh. 2.- RML, geb. 8.- RML, Großottab, 200 Geiten, 41.-45. Taufend, 1985

erich Lubenborff:

Judengeftandnis: Bollerzerftorung durch Chriftentum

Sonderbrud, Staffelpreise: 1 Stud -.10 RM., 20 Stud 1.40 RM., 50 Stud 8.25 RM., 100 Stud 5.50 RM., 500 Stud 25.- RM., 1000 Stud 45.- RM.

3. Strunt:

Batifan und Rremi

geh. -. 70 RDL, 40 Geiten, 15.-17. Taufend, 1986

Dr. Mrmin Roth:

Rom, wie es ift, nicht, wie es icheint

-.90 MER., 80 Gelten, 16,-20, Taufenb, 1985

Berm. Rebwaldt:

Der Rollektivstaat — das ziel Rom-Judas

-.50 RDR., 44 Geften, 11.-18. Taufend, 1984

Diese vorliegende Schrift und deren Veröffentlicher beanspruchen für sich den **ESAUSEGEN** gemäß **1. Mose (Genesis) 27, 40** und stehen somit unter dem Schutz des Esausegens als **oberste gesetzliche Regelung** für alle Jahwehgläubigen!

Weitere Informationen zum Esausegen findet man in den Büchern: "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger" und "Das Buch der Kriege Jahwehs" von Matthias Köpke (Koepke). Desweiteren auch "Kampf für Wahlenthaltung" und "Kampfgift Alkohol". Weitere Veröffentlichungen sind geplant. Jeweils im Internet als E-book und Freeware erhältlich unter www.scribd.com; www.archive.org oder einer anderen Internetadresse.

Ausgaben von "Ludendorffs Volkswarte" und "Vor'm Volksgericht" sind auch unter oben genannten Internetseiten oder käuflich als digitalisierte Ausgaben als pdf-Datei auf CD-ROM unter www.booklooker.de oder einer anderen Inernetadresse erhältlich.

"Ludendorff's Volkswarte" ist von 1929 bis zum Verbot 1933 erschienen. Folgezeitschriften waren "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" von 1933 bis 1939 und "Der Quell" von 1949 bis 1961 (Verlag Hohe Warte). Der Nachfolger des Ludendorffs Verlag ist der Verlag Hohe Warte.

Alle diese Zeitschriften sind einzigartige, zeitlose Geschichtszeugnisse aus der Feder von Erich Ludendorff, Dr. Mathilde Ludendorff und deren Mitarbeitern! Empfehlenswert sind auch die Bücher "Die blaue Reihe" (Ist auch ein Suchbegriff bei Internetsuchmaschinen) von Mathilde Ludendorff. Leseproben unter obigen Internetadressen!

Jeder der sich mit Zeitgeschichte, Religion und Philosophie beschäftigt kommt an diesen Schriftstellern und deren Werken nicht vorbei. **Es lebe die Freiheit aller Völker!** 

# Weitere Veröffentlichungen von Matthias Köpke nachfolgend:

# Zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke

# Der Papst, oberster Gerichtsherr in der BR Deutschland

- Eine Betrachtung zum <u>Reichskonkordat</u> und dessen Grundlage zur Durchsetzung des <u>kanonischen</u> (römischkatholisch-biblisch) <u>Rechtes</u> in der BRD. -

#### Und damit verbunden:

Der von Jahweh an Esau vollzogene Segen als Aufruf und Verheißung an die Völker - zur Befreiung von Jakobs Joch!

> Ein Handbuch für den Freiheitskampf zusammengestellt aus verschiedenen Quellen zur geistigen Selbstverteidigung und Arterhaltung

> > 1. Auflage Eigenverlag, 2014

# Zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke

# Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe

- Eine Betrachtung zur Bedeutung von Beschneidung und Taufe im Judentum, Christentum, Islam und in der Freimaurerei -

Und damit verbunden:

Der von Jahweh an Esau vollzogene Segen als Aufruf und Verheißung an die Völker - zur Befreiung von Jakobs Joch!

> Ein Handbuch für den Freiheitskampf zusammengestellt aus verschiedenen Quellen zur geistigen Selbstverteidigung und Arterhaltung

> > 1. Auflage Eigenverlag, 2014

# Zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke

# Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff

Mit zahlreichen Abbildungen: entnommen den Schriften der Jahre 1929 bis 1939.

Der von Jahweh an Esau vollzogene Segen als Aufruf und Verheißung an die Völker - zur Befreiung von Jakobs Joch!

> Ein Handbuch für den Freiheitskampf zusammengestellt aus verschiedenen Quellen zur geistigen Selbstverteidigung und Arterhaltung

> > 2. Auflage Eigenverlag, 2013